

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



12. g.3

i





.

-

.

.

.

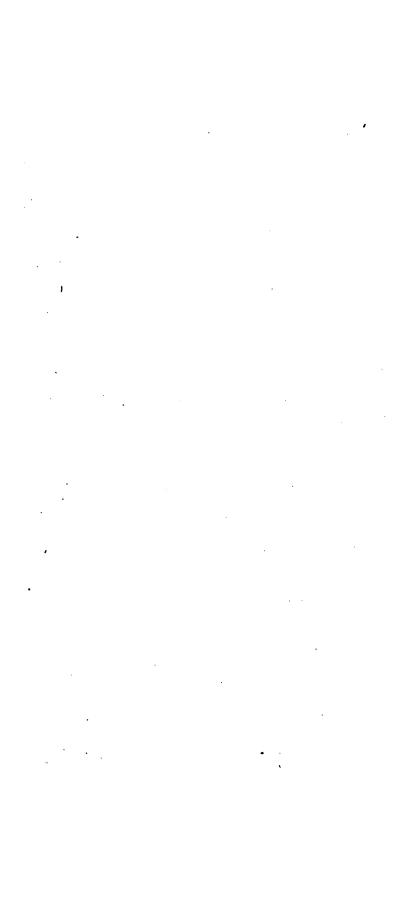

## Holsteinisches

# Idiotifon,

e i n

Beitrag zur Volkssittengeschichte;

n b e r

Sammlung plattdeutscher, alter und neugebildeter Worter, Wortformen, Rebensarten, Wolkswises, Spruchwörter, Spruchreime, Wiegenlieder, Anels doten und aus bem Sprachschaße erklärter Sitten, Gebräuche, Spiele, Feste der alten und neuen Holffeiner.

Mit holyschnitten.

Dritter Theil,

n a a

Johann Friedrich Schute, Son. Dan. Ranglei, Sefretair.

Hamburg 1802. Bei heinrich Ludwig Willaume.

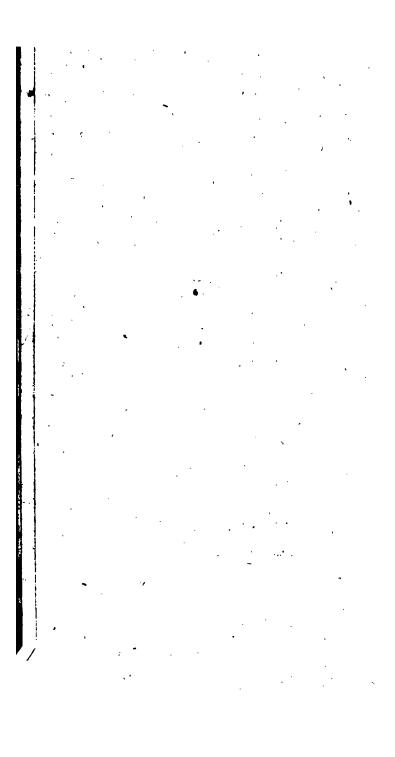

Laak: zergangenes Salz, Salzbrühe, Pekel auf Fleisch, Hering.

2) Pfuge, Lache. Daher Corflake, ein Theil der Hamb. Bierlande, vielleicht von einem ehemalisgen Besitzer der Lache, Cord so genannt, da oft ganze Gegenden, auch Gassen nach einem Bewohner benannt sind, wie die Hamb. Straffen Robingsmarkt, Speersort, Steckelhoren, Brandstwiete. (R.)

Lakeband: groffer Tolpel, langer, trager Schlingel. (M.)

Laat: (Angelf. laet, Engl. late,) spåt; to late kamen: 3u spåt kommen, mit dem lastesten: am spåtsten Abend. (Angs. lat, Holl. laat, laatst: lest).

Latersundag: (Hus.) Nachhochzeit, bisweilen am Sonntag, doch auch an andern Tagen gefeiert.

Der holft. sagt laatlos får trage.

Daher

Laaten: laffen, (Angs. laetan, Engl. lat, Schweb. laeta, Dan. labe) nalaaten: nachlassen, lat dat na: laß bas bleiben. He lett et nig auch he lett et nig na, Gott geeb ik slog em dod: er ließe seine Unart nicht, und wenn es auch Gott gesele, daß ich ihn todt schlüge.

Se kann nig Laat holen (Hamb. Alt.) er verliert die Faffung, Kontenance.

Mo lett et to: wie gehts, lagts an?

In Lub. singen bie Rnaben, wenn ein Schiff vom Stapel läuft, auf welchem sie sich bes Wergnugens halber befinden:

Laat em, laat em sinen Willen, Se het sinen Kopp vull Grillen!

Sprw. Lat wesen, segt Trin, un sleep bi'n Keeshoker vor en Pund Botter: von falscher Tugend, Scheintugend.

Berlatett verlaffen. Spruchreim ben man als Rehre groben Menschen giebt:

D Soflichkeit verlaat mi nig, wenn mi de grave Knull anficht.

Grave Rnull sonft Grobian ift hier die personisficirte Grobheit.

Late: Reis, Sprosse vom Baum oder von der Pflanze abgelassen, gefenkt, abgeschnitten, und ans derswo gesenkt, gepfropft. (Teutonista: laide.) Laten Laten bun Regelten: Cenklinge von Nelken. Wienlaten: abgesenkte Reben. Laten fteeken: junge Reiser in die Erbe stecken.

Laat sitten, it weet wat darunner stitt: las beinen hut sigen, ich kenne dich doch, so hofsich bu dich gegen mich stellst. (Hamburger Bonmot.) Laat scheeten: las das dahin gestellt.

Laban: (S. Loos.)

Labben: lecken, (Angs. labbian, Engl. lap, Franz. laper.) Daher

Labbernt: saugen. (Hamb. Alt.) Titjens labbersch: Bruftesaugerin, eine bazu für Geld gesbungene Frau, welche bie Mutter aussaugt, deren Kind, weil ihre Brufte geschwollen sind, nicht fassen kann.

2) Gemein fuffen. Libelabben: oft und viel tuffen.

Labberdaanje: (Holl. Abberdaan,) gepbleteter, eingefalzner Rabiliau, auch Dorfch: Schiffe mannstoft.

Lachen: (Angs. hlaban, Engl. laugh): lachen.

Baar Geld lacht: fagt ber Verkaufer, ber feine Baare, wenn er Geld sieht ober merkt, lieber, wars auch wohlfeiler, als auf unsicheres Kreditgeben, verkauft.

Mi is dat Lachen noger as dat Weenen; ich bin mehr zum Lachen als zum Weinen aufgelegt. Auch (Pbg. K. G.): ik bun lachhaftig to Mode.

Griffachen: (S. Griepen.)

Lade: wie im Dan. und Holl.): holzerne Riffe. (S. Bilade) Gl. G. Laje gespr.

2) Eine Gesellschaft, Gelag, die man (Samb. Alt.) durch diese Benennung verbächtig macht. Dat is en rechte Lade: heißt eine unrechtliche, lieberliche, versoffene Gesellschaft.

Laff: gefchmacklos, unfraftig, ungefalzen.

Lag: Gelag. Buurgelag: Baurengelag, Brutlag | lacht: Sochzeit.

Lagbott: (Insel Fohr) Versteigerung.

Laff: Siegelwachs, laffen, tolakken: zus fiegeln.

Schellaff: offindischer Gummi, gummilaccae in tabulis.

Laffmond: bas aus Krautern gekochte Blau bas unter ben Ralf jum Weiffen gemischt wird.

Laken: Tuch, Wand.

a) Langes Tuch von Leinen Bett , Dischlaken. Bon Beibern, welche Verse machen, fagt Laurenberg: Idt were beter se seten bi den Wukken, edder nenden en lang halblaken:

Halbtuch, die zu seiner Zelt sehr weit und lang vorn niederhängend getragen wurden. Man konnte auch die ist modischen Mannshalbtücher Laken nennen, da sie in die Länge, doch nicht niederhängend, wie in die Dicke, Kinnverhüllend wuchsen, auch die langen Schawlen und Lücher ber Damen, welche bis zu den Füssen niederfallen muffen, ähnlich denen, die man im Newen Allamodo Büchlein Hamb. im gulbnen ABC abgebildet sieht.

De weet wo dat Laken scharen is: wie es mit der Sache beschaffen ift.

Lakunjer: fagt unser gemeine Mann statt Laket wie Hakkenkieker im spottelnden Lone.

Lamm: Lammfen, Lammeken: Lamm, Lammchen. Woin Nachahmen bes Tons ber Lammer ift auch in ber Kindersprache Balamm auch Mees lamm, Meelamken entstanden. Go beginnt ein Wiegenlieb:

Meelammten, Mee!
dat Lammten leep int Holt,
et stott sit an een Steeneren,
do deed em wee sin Beneren,
do seed dat Lammten Mee!

2

Et stott sit an en Stottelten, do deed em wee sin Koppelten u. s. w,

3+..

Et stott sif an en Strufelten, bo deed em wee sin Bufelfen u. s. w.

4.

Et stött sit an en Doreten, do deed em wee sin Sereten, do seed dat Lammfen Mee!

Dieser Singsang kann von reimsüchtigen Ammen ins Unendliche ausgedehnt werben. Die Geschichte eines Lammchens das ins Holz gieng, das Beinchen an ein Steinchen, das Ropfchen an ein Stockchen, das Bauchgen an einen kleinen Strauch, das Ohr an die Thur stieß, und schmerzvoll Mee! schrie, soll dem Kinde vor dem gefährlichen aus dem Hause seyn, wars nen, und ihm die Wiege und das Schlasen vorzugsz werther machen.

Aetlamm (Eid.) Eilamm (Hollft.): weiblig ches Lamm, Das mannliche Harm, Harmbuf.

Rammen; ein Lamm gebahren. Daher bas apologische Sprw, dat holt hart, seed de Buk, un schull sammen; das halt schwer, sagte der Bock, er sollte gebahren. Bon Leuten, die sich mit etwas Unmöglichem groß thun.

Lammern (Rr. G.): mit genauer Noth etwas betommen.

Berlammert: bestürzt. Das Lamm ober Schaaf bat wirklich unter allen Thieren am meisten etwas von bem, was man vom Menschen verdutzt, betroffen nennt, (S. Heide.) auch von durch eigne Schuld verdorbenen Spielen heißt es: he hett sik verlammert.

2) heißt kamm ein Fischnet, welches in einen breieckigten Rahmen befagt, und mit einer langen Stange versehen ift. (Ditm. 3.)

Lammerabend: in Hamburg der Freitag bor dem Pfingstfeste ein Fest- und Freudentag für Kinder. Alsdann zieht ausser der Kinderwelt auch ein Theil der Schonen zum Steinthore hinaus, wo Lämmer, sebensbige, und hölzerne mit Baumwolle überklebte, und Bocke mit vergoldeten Hörnern seilgeboten und gekauft werden. Kinder erhalten ihren lebendigen Harm, um damit zu spielen, und qualen und martern das arme Wieh auf Grasplägen hinterm Hause oder am Wall, unter den Augen der lieben Eltern (!) dis diese es abschlachten und braten lassen, und mit der Familie verzehren. Michaelis Lied auf den Abend:

Gebt mir auch ein Lammchen ber! ift bas manierlichste, was wir vom Lammerfeste wiffen.

Lammel: Mefferklinge. (Soll, Lemmer.) En nee kammel in de Scholt steeken laaten: eine neue Klinge ins heft fagen lassen. (R.)

Lamp:

•

Laak: zergangenes Salz, Salzbrühe, Pekel auf Fleisch, Hering.

2) Pfütze, Lache. Daher Corflake, ein Theil ber Hamb. Dierlanbe, vielleicht von einem ehemalisgen Besitzer ber Lache, Cord so genannt, ba oft ganze Gegenden, auch Gassen nach einem Bewohner benannt sind, wie die Hamb. Straffen Robingsmarkt, Speersort, Steckelhoren, Brandstwiete. (R.)

Lakeband: groffer Tolpel, langer, trager Schlingel. (M.)

Laat: (Angels. laet, Engl. late,) spåt; to late kamen: zu spåt kommen, mit dem latesten: am spåtsten Abend. (Angs. lat, Holl. laat, laatst: lest).

Latersundag: (huf.) Nachhochzeit, bisweilen am Sonntag, boch auch an anbern Tagen gefeiert.

Der Solft. fagt laatlos fur trage.

Daher

Daher

Laten: lassen, (Angs. laetan, Engl. lat. Schwed. laeta, Dan. labe) nalaaten: nachlassen, lat dat na: laß das bleiben. He lett et nig auch he lett et nig na, Gott geeb ik slog em dod: er ließe seine Unart nicht, und wenn es auch Gott gesiele, daß ich ihn todt schläge.

De kann nig Laat holen (Hamb. Alt.) er verliert die Fassung, Kontenance.

Mo lett et to: wie gehts, lagts an?

In Lub. fingen bie Rnaben, wenn ein Schiff vom Stapel lauft, auf welchem fie fich bes Wergnugens halber befinden:

Laat em, laat em sinen Willen, De het sinen Kopp vull Grillen!

Sprw. Lat wesen, segt Trin, un sleep bi'n Reeshoter vor en Pund Botter: von falscher Tugend, Scheintugend.

Verlaten verlaffen. Spruchreim den man als Kehre groben Menschen giebt:

O Soflichkeit verlaat mi nig, wenn mi de grave Knull anficht.

Grave Rnull sonft Grobian ift hier die personisficirte Grobheit.

Late: Reis, Sprosse vom Baum ober von ber Pflanze abgelassen, gesenkt, abgeschnitten, und ans berswo gesenkt, gepfropft. (Teutonista: laide.) Laten Laten bun Regelten: Senklinge von Nelken. Wienlaten: abgesenkte Reben. Laten steeken: junge Reiser in die Erbe stecken.

Laat sitten, if weet wat darunner stift: laß beinen hut sigen, ich kenne dich boch, so hofsich bu dich gegen mich stellst. (Hamburger Bonmot.) Laat scheeten: laß das dahin gestellt.

Laban: (S. Loos.)

Labben: lecken, (Angf. labbian, Engl. lap, Franz. laper.) Daher

Labbern: saugen. (Samb. Alt.) Eitjens labbersch: Bruftesaugerin, eine bazu für Gelb gestungene Frau, welche bie Mutter aussaugt, beren Kind, weil ihre Brufte geschwollen sind, nicht fassen kann.

2) Gemein tuffen. Libelabben: oft und viel tuffen.

Labberdaanje: (Holl. Abberdaan,) gepetelster, eingesalzner Kabiliau, auch Dorsch : Schiffs mannskoft.

Lachen: (Angf. hlaban, Engl. laugh): lachen.

Baar Gelb lacht: fagt ber Verkaufer, ber feine Waare, wenn er Gelb sieht ober merkt, lieber, wars auch wohlfeiler, als auf unsicheres Kreditgeben, verkauft.

Mode. Griffachen: (S. Griepen.)

Lade: wie im Dan. und Soll.): holzerne Riffe. (S. Bilade) Gl. G. Laje gefpr.

2) Eine Gesellschaft, Gelag, die man (Hamb. Alt.) durch diese Benennung verdächtig macht. Dat is en rechte Lade: heißt eine unrechtliche, lieberliche, versoffene Gesellschaft.

Laff: geschmacklos, untraftig, ungefalzen.

Lag: Gelag. Buurgelag: Baurengelag,

Brutlag = lacht: Hochzeit.

Lagbott: (Insel Fohr) Versteigerung.

Laff: Siegelwachs, laffen, tolakken: zus fiegeln.

Schellaff: offindischer Gummi, gummilaccae in tabulis.

Laffmoos: bas aus Krautern gefochte Blau bas unter ben Ralf zum Weiffen gemischt wird.

Laken: Tuch, Wand.

a) Langes Tuch von Leinen Bett : Dischlaken. Bon Weibern, welche Verse machen, sagt Laurenberg: Idt were beter se seten bi den Wukken, edder nenden en lang halblaken:

Halstuch, die zu seiner Zelt sehr weit und lang vorn tieberhängend getragen wurden. Man könnte auch die itt modischen Mannshalstücher Laken nennen, da sie in die Länge, boch nicht niederhängend, wie in die Dicke, Kinnverhüllend wuchsen, auch die langen Schawlen und Lücher ber Damen, welche bis zu den Füssen niederfallen muffen, ähnlich denen, die man im Newen Allamodo Büchlein Hamb. im gulbnen ABE abgebildet siebt.

De weet wo dat Laken scharen is: wie es mit der Sache beschaffen ift.

Lakunjer: fagt unfer gemeine Mann statt Laket wie Sakkenkieker im spottelnden Lone.

Lamm: Lammten, Lammeken: Lamm, Lammchen. Wom Nachahmen bes Tons ber Lammer ift auch in ber Kindersprache Balamm auch Meelamm, Meelamken entstanden. Go beginnt ein Wiegenlieb:

Meelammten, Mee!
dat Lammten leep int Holt,
et stott sit an een Steeneten,
do deed em wee sin Benefen,
do seed dat Lammten Mee!

Ż.

St stott sie an en Stoffelten, bo beed em wee fin Roppelten u. f. w.

3+...

St fibtt sit an en Strutelten, bo beed em wee sin Butelten u. f. w.

4+

Et stott sit an en Doreten, do deed em wee sin Sereten, do seed dat Lammten Mee!

Dieser Singfang kann von reimfüchtigen Ammen ins Unendliche ausgedehnt werben. Die Geschichte eines Lammchens das ins Holz gieng, das Beinchen an ein Steinchen, das Köpfchen an ein Stockchen, das Bauchgen an einen kleinen Strauch, das Ohr an die Thur stieß, und schmerzvoll Mee! schrie, soll dem Kinde por dem gefährlichen aus dem Hause senn, warznen, und ihm die Wiege und das Schlafen verzugsz werther machen.

Pletlamm (Eib.) Eilamm (Hollft.): weiblisches Lamm. Das mannliche Harm. Harmbuf.

Rammen; ein Lamm gebahren. Daher bas apologische Sprw. Dat holt hart, seed de Buk, un schull sammen; bas halt schwer, sagte ber Bock, er sollte gebahren. Bon Leuten, die sich mit etwas Unmöglichem groß thun.

Lammern (Ar. G.): mit genauer Noth etwas bekommen.

Berlammert: bestürzt. Das Lamm ober Schaaf hat wirklich unter allen Thieren am meisten etwas von dem, was man vom Menschen verdutzt, betroffen nennt, (S. heide.) auch von durch eigne Schuld verdorbenen Spielen heißt es: he hett sik verlammert.

2) Beift kamm ein Fischnetz, welches in einen breieckigten Rahmen befagt, und mit einer langen Stange versehen ift. (Ditm. 3.)

Lammerabend: in Hamburg ber Freitag bor dem Pfingstfeste ein Fest= und Freudentag für Kinder. Allsdann zieht ausser der Kinderwelt auch ein Theil der Schonen zum Steinthore hinaus, wo Lammer, lebensbige, und holzerne mit Baumwolle überkledte, und Bode mit vergoldeten Hörnern feilgeboten und gekauft werden. Kinder erhalten ihren lebendigen Harm, um damit zu spielen, und qualen und martern das arme Wieh auf Grasplägen hinterm Hause oder am Wall, unter den Augen der lieben Eltern (!) dis diese es abschlachten und braten laffen, und mit der Familie verzehren. Michaelis Lied auf den Abend:

Gebt mir auch ein gammehen her! ift bas manierlichste, was wir vom Lammerfeste wiffen.

Lammel: Messerklinge. (Soll. Lemmer.) En nee kammel in de Scholt steeken laaten: eine neue Klinge ins Heft fagen lassen. (R.)

Lamp:

Lamp: Lampe.

In De Lampen flaan: verschwenden, wie unbebachtsam zu viel Del in die Lampe schutten.

Puus de Lamp ut: Samb, Pobelspott auf die unmodischen breieckigten Hate und deren lampenahnlichen 4 Spitzen; welcher Spott denen, die diesen Hut z. Th. beibehielten, nachgerufen, manche Gaffenhandel verursachte, die oft der Prator (Polizeiherr) schlichten muste.

Land: baber

, Borland wie Butenland: granes hohes Ufer aufferhalb bes Deichs.

De lügt gand un gube tosamen : Erzklats scher und Berlaumber.

De kumt int gelobte Land: ironisch: er kommt schlimm an, ist wahrscheinlich von den Kreuzzügen entstanden, die ofterer unglücklich abliefen.

If see Land: es wird mir klar, auch brauchens unfre Whist= und l'Hombrespieler, wenn sie zu gewin= nen Hoffnung haben, oder geben.

Landgravenbrod: (Hamb.) ein langlichtruns bes ftark gebuttertes Weißbrod, das ein Landgraf von Heffen in Hamburg einführte, der auf dem Ganses markte, wo noch itzt die besten Landgrafenbrodte und Kringel vom nämlichen Teige gebacken werden, vom dortigen Vecker für seinen hohen Mund backen ließ. Man nannte fie nach ihm, wie man frangofische Lederreien und Backwert nach Ducheffen und Duce neunt.

Lang: lange, lang. Lange genvog. Minents balven do he dat lange genvog: so lang er will.

Et is so lang as et breet is (Alt.): es ift etwas far und gegen die Sache.

Wer lang hett, lett lang hangen: wer viel im Vermögen ober einzukommen hat, macht großen Aufwand. Spottend sett der Pobel (R. G.) hinzu: seed de Duvel, un har en katt in Ars: son wohl senn: er meint Bunder, was man darauf glebe.

Se is, ober von einer Sache, fe is lang good: gut genug, paffabel.

Dekonomisches Sprm.:

Wenn de Dag fangt an to langen, fangt de Winter an to strengen, mit den langern Tagen wird die Kalte strenger.

Wolfereim:

De lang sloppt, un flietig loppt, den segnet Gott in Slaap; de fro upsteit, un nig veel deit, dat is vergeblige Arbeit.

Much reimt man:

Wer lang flopt, de gau lopt, wer lange schlief, muß besto schneller fentt, um bas Werfaumte und Werschlafne wieder einzubringen,

Langtogerig: lang, langgebehnt, gezogen, bratartig. En langtogerig Minsch: ein (zu) lang gewachener aufgeschoffener Mensch.

Lingelangs: ber kånge nach. He fallt linges langs daal, ober agterover: er fallt so lang er ist — racklings hin.

So-lang: Wigelei unfrer l'hombrespieler, fatt Solo. (hamb. Alt.)

Abenlang (K. G.) Abendzeit. Mirlang: Mit= tagszeit. Morlang: Frühzeit. Namerlang: Nachmittag.

Langen: reichen, greisen. He langt em na'n Kopp: er greist ihm nach den Kops. He langt dar mit Fiesen na: mit der ganzen Hand. Lang he mi dat her: reiche er mir das zu. If geev em Een, da sall he mit allen Fiesen na langen, utlangen: Schläge. Der Geschlägne greist oft mit der Hand nach dem Fleck, wenn der Schlag unversehends kam, oder wie die Schauspieler vor dem Schlag, um ihn mit der Hand auszusangen.

Affangen: abreichen, auch erreichen. Bilans gen: abreichen, Affangen laten: abholen laffen.

Utlangen: hervorholen, 3. B. Effen aus bem Schrank, Leinen aus ber Rifte.

2) Auch schlagen wollen. He lang ut na em: er will ihm eines versetzen. Genen een utlangen, beißt (hamb. Alt.) auch einem eine Ohrfeige wirklich geben.

Jung, lang to un itt (fagt die launigte gutmuthige Mutter jum Sohnlein) sunft lopt de Hund mit dienen Magen weg.

De Melt wart lang : gahe, verdorben, fagt man, wenn z. B. jemand mit einem Eimervoll Milch über einen Wagendeichsel tritt, ober ein Schwein am Eimer riecht, und um dies zu verhüten, muß man gleich nach jenen Begebniffen einen hengst baraus trinfen laffen. Bolfsaberglaube.

Dats all so lang her, bat et nig meet watt is: es ist so lange her, daß es nicht mehr wahr, d. i. nicht als wahr zu bestimmen ist.

En langen Deenst. If gaa in eenen langen Deenst, sagen unsere Beiblichen, ich gehe in einen langen Dienst, b. i. ich verheirathe mich, und scheinen sich damit an das biblische: Und er soll bein herr seyn, zu erinnern. (Goth. Zeit. 1800. St. 96.)

Lank: Schenkel vom Thier, (ftammt es nicht etwa auch vom obigen lang: Beinlange?) dunne Lank: Borber: dikke Lank: Hinterkeule. Ut de Lank: Fleischstück aus ber Keule.

Land: Lanze, lancea, ein altes celtisches Wort. B. W. Holzstange mit der Siserspitze, womtt Stadtsolbaten (Hamb.) dem unruhigen Wolke Frieden gebieten oder einbläuen. Der Hamb. Poblel fagt im Spott: Da kamt veer Mann Lanssen mit de Wacht her: dn kommen 4 Mann Lanzen mit der Bache, auch leddern Land: lederne Lanze; sie trifft aber das Leder des losen Gesindels.

Lapp, Lappen: Stud Zeug, Geflicttes.

Beter en Lapp as en Lok: besser gestickt als Iddericht. Genen wat up de Lappen geven: prügeln. Upn Lappen: am Leben senn. Har ik nig hraken, sagte eine Patientin, weer ik nig meer upn Lappen: bas Brechmittel hat mich vom Lobe errettet. So sagt men auch: se hangt nog man eben up de Lappen tosamen. Dor de Lappen gaan: bavon gehn, als ob man seine Haabe, ober wie Ioseph seinen Rock im Stich läst.

En Lappen hieß man im Rieler Umschlag bie Danischen Ginthalers Zettel, 3. B. beim Pointiren. Dats'n Lappen: (Hamb. Alt.) sagt ber l'Hombre und Whisispieler, wenn eine Karte fallt, die er leicht aberstechen kann.

Schradlappen: nennt die Natherin den Leinenftreif, wodurch sie dem Mannshemde am halse die Weite giebt; Beenlappen: den, womit sie das hemd nach den Beinen zu befestigt und zusammenhalt. Schrad: schräge. Lappenjud (Samb.): lumpenhandelnde Juden, die an den Gaffenecken Lumpen feil hangen und bieten. Plunnjud: die hait ole Plunn? habt ihr alte Lumpen zu verkaufen? ausrufen.

Lapp, Lappert: Laffe. Go heißt er in einem alten Gebichte vom heirathen:

Dar ys nig so een ringen lappert, nig so'n Schruppert, nig so Schrappert, nig so'n Rakel, de nig schwore, dat dat Fryen sote were.

(Laurenberg.).

Rlonlapp: langweiliger Schwätzer.

Carifari: nichtsfagenbes Geschwät.

Larm: Lerm.

Dats'n Larm, as wenn Kaffen vor de Stadt is: die Rot. stammt aus Mecklenburg ber, und ist nach Holstein übergepflanzt. Sie entstand, als ein Hetzog von Kassel Odpniz berennte.

Laske, Lasche: keil ober zwickelformiger Streif, ber eingenaht ist (f. Frisch) an Schuhen bas einges setzte über ber Schnalle ober mobischen Bandschleife vorragende Stuck Leber.

2) An hemben vieredigtes Stud Leinen, bas unter ben Armen eingesetzt, um die Weite zu gewinnen, baber es auch Winnlasche heißt. Laschen: solche Stude ansetzen, zusammen naben.

Luder.

Luderlasch, (Ditm.) Huderlasch (Holft.):

Lass : Man unterscheidet bei uns den Elblass, getäucherten Elblachs, als den fetten und schmackhaften von Nordischen Lass: aus Norwegen, der trockener ist.

Laffor: Ladisforelle.

Sniederlaff: Heringsbuckling, als ob er ber Schneider Lieblingskoft fen.

Lassen Die alten Ditmarserinnen trugen, sagen die Chroniken, das Lasshemd zwisschen Rock und Hemb vorn ausgeschnitten bei Begräbenissen weiß, auch mit gelben ja safrangelben Ausschnitzeln fein ausgenäht vor der Brust mit breiten Gelbborten, und Schnüren besetzt, zwischen den Rockschitzen herab, erst ein Daumenbreit, tieser eine Handspreit. So tragen's noch Marscherinnen, Föhrerinnen, Glückstädterinnen, Vierlanderinnen und andre innen, mit Schnüren, Bandwerk, auch Broderien, die Föhrerin im Staat behängt den Latz mit Goldmünzen, Holland. und Danischen Dukaten.

Last (Plural.): Handgriffe (Kr. G.). he hett dar Last vun: er versteht die Handgriffe. Holst. sonst auch Luft.

Late (f. Klei): die Latje, Schaufel, womit

aus ben Marfchgraben ber Schlamm geftochen und aufs Ufer geworfen wirb, hat beigegebne Geftalt:



Latien: Latein.

Kramerlatien: fagt ber gemeine Mann nicht eben vom schlechten Latein, sondern von allem fremben Sprachwerk, bas er nicht versteht.

De hett mit dat Latien den Magen bers dorben: ber Junge soll flubiren, ift aber lateinfaul.

Lauenstrieker (Lab.): Detailhandler mit Lein, Lemend: Leinwand. S. das B. B. B.

Latich: eine Schmarre, Rige, Schnitt, wie Flatsch, baher man (Ditm.) bas weibliche Geburts-glied so benennt.

Laven, lowen (Samb. Alt.): loben. (Angf. fovian, Dan. love.)

Bi em is Laben un Geben cenerlei: er läßt fich nichts abbingen.

2) Geloben. If hefft em lavt, if willt pot holen: ich habs ihm gelobt, und wills halten. Anlaven: angeloben, von Kindern, die sich bessern wollen: dat Kind lavt an.

3) Seine Baare schätzen. Belaven: anschlas gen für den und ben Preis. So sagt der Kleinhändler: ik heft em nig to dur belavt ich habe ihm die Waare nicht zu theuer angeschlagen.

Verlaven, wie aflaven: verreden.

- 2) Ueberloben im Berfauf, zu viel fordern; boch' hort man ofter: pverlavent.
  - 3) Verloben, Daher Lofte: Berlobnis, Hamb. St. R. 1270. loven: promittere, lovende: Versprechen.

Loff: Lob. Daher ber Spruchreim;

Wer will hebben Pracherloff,

De mut geben hung un hoff, wer vom Pobel gelobt senn will, muß sich sehr freis gebig gegen ihn bezeigen; benn Eigennut regiert die Welt.

Das finis coronat opus, das Ende lobt das Werk, haben wir in dem apolog. Sprw.: Wi wolt't Enn' loven, segt Jennereen.

Lawai (Hamb. Alt. Phbelspr.): Prügel, Ohre feige, Schlag. Ik geet em en Lawai, dat em Horen un Seen verging.

Lebbe, Lob (Buf.): getrodneter Ralbermagen.

Led. (S. Lid.)

Ledder (Soll. Leder, Leer): Leder. Ledder= linnen:

linnen: fartes grobes Futterlein. Lebbertauer: ber bas geschmierte Leber bereitet.

2) Haut bes Menschen. It kam em upt Leds ber, he givt em mat upt Ledder, von Schläs gen, auch im Reimspruch:

Ledder um Ledder,

fleist du mi, ik fla di wedder. Ift der Schuldner redlich, so entläuft er mir nicht, brudt ber Reim so aus:

Is he vun godem Ledder, fo kumt he wedder, wo das Innre damit sig. bezeichnet wird.

En Stuf Ledder vun Minsch, wie en leds bern herrgott: ein elender Mensch. Phbelschimpf. 3) Leiter.

Leddig: ledig, leer. Loos un leddig: frank und frei. En loos un leddig Minsch: unverbeirathet.

2) Mußig. (hoff. ledig.) Leddiggang: Musfiggang, Leddigganger: Mussigganger.

Leddiggang is des leidigen Duvels Hovets kuffen (Neocorus Ditm. Chronik): Muffiggang ift bes Teufels Ruhebank.

Is Broder all leddig? fragt ein holft. Schiffs. Rapitain den andern: hat ihr Bruder sein Schiff schon ausgeladen? wie loschen. En leddigen Wagen bull Mannslud: nannte ein hamb. Witzling einen Stuhlwagen ohne Damen, folglich so gut als ledig.

Lede statt Lege, Legede: Lagebalken am Gebaube, worauf die Stander gesetht werden. Man nennt bies Ledenstrektent: wenn die Balken vor dem Aufrichten des Gebäudes zusammengelegt werden.-Wenn dies gezimmerte, zusammengefugte Holz zum Hausbau aufgehoben wird, so heißt das Boren. (S. B.)

Grundlede an Bollwerken, der im Grunde liegende Balken, in welchem die Pfahle mit ihren Zapken kommen. Verleden: mit einem neuen Lagebalken versehn, Inlede: das inwendige lederne Polster eines Kuffens, welches in den Ueberzug gesteckt wird, damit Luft und Federn nicht so leicht hindurch gehn.

Lee (Dan. Gib. Dit.): Sense. Im Soll. ift gee eine Strenge von Flache, Sanf.

Leed (Holl. leet): leid, übel, weh.

Leedspreeken, einige sagen falsch leegsprees ten: übel nachreden. Leedspreekern: verlaumbrifch.

Ju Sorg is mi leed (R.G.): bas gewöhnliche Rompliment, bas man traurenden Verwandten beim Eintritt ins Trauerhaus macht. Auch in huf. der naturliche Ausbruck des Beileids bortiger Bauren, der, mit einem freundlichen Handedruck verbunden, oft weit mehr fagt, als das städtische: ich kondolire.

Leed:

Leed: Lied. Dat nee Leed: (Hamb. Utroop) Titel und Ausruf gedruckter neuer lustiger ober trauris ger Lieder, wie (die in Preussen neulich exilirten) Armsunderlieder. Unter den National-Liedern zeichnet sich dat Femarsche Leed aus, das eine Charakteristik der 42 Ort und Dorsschaften auf der Insel enthält, und das ich, nebst der in Noten ges stochnen Melodie, meinen Lesern am Schlusse meines Iblotikons mitzutheilen willens bin.

Leede (Gl. G.): Schwelle. He sall min Leede nig wedder betreden: ich habe ihm mein Haus verboten.

Leeg (Engs. lad, Dan. Holl. leeg, leegh): niedrig, schlimm, bose. Leeg Geld: falsche Munze. Leege Lude: bose Measchen; en leeg Muul: boses Mpul; en leegen Deef: ein beilloser Dieb; leege Oogen: kranke Augen; en leegen Betaler: schlechter Bezahler.

- 2) Schlau, (Samb. Alt.) he is em to leeg: er ift ihm an Schlauheit überlegen.
- 3) Flasch, niedrig, daher die Holl. Abt. in leeger Wall kamen: an seichte Orte kommen, in Gefahr 3u stranden, auch fig. in Verfall der Nahrung. He hett keen Leeger: er sieht sich gut. (S. Br. W. B.)

Leeg wesen (Ar. G.): frankeln. Leegseer (bas.): Ropfgrind, den Worten nach: sehr schlimm. 2 \* Leegen Leegen (Angf. leogan): lagen.

Wenn man jemand auf Lügen betrifft, pflegt er spassweise zu sagen: frag min Naber, de lügt eben so wol as ik. Von einem argen Lügner heißt es: he lügt, as wennt drukt is. (S. Ann.)

Watt ik seggen will, weeren keen Logen: ich rebe wahrhaftig. Logen: Lügen. Lögner: Lügen, Lögen-hefft Lorte Been: mit Lügen schießt man zu kurz. Lösgenvatt: Erzlügner, der voll wie ein Faß von Unswahrheiten steckt.

Lögnen: leugnen. Verlagen: lügenhaft, lügnerisch. Verlagne Deeren, hort man (Hamb. Alt.) oft bose Hausfrauen ihre Dienstmägbe schimpfen, auch, wenn sie recht grimmig werden: verlagne Hoor!

Leeg, klatrige Pracher! luge, armseliger Bettler.

( Voß.)

Dem Lögner wart so good in den Mand seen, as den, de Waarheit sprift: dem Lügener wird so leicht (und oft mehr) als dem Wahrhaftisgen geglaabt.

Leef: (S. Hef.)

Leefen: Grassoben, womit in der Marsch die Deiche belegt werben. (Eid. 1 Fuß lang und dick,) baber

daber leefen, beleefen: mit Coben belegen, bes decken.

Leem: Leim. (Dan. Leer.) Leemgrund: fetter Boben. Leemdeele: Diele, Scheundiele, mit festgeschlagnen Leimboden in unsern Bauerhäusern, die auch zum Theil Leimwände, über Strohschichten gesschlagen, haben. Leemklikker: Leimschläger. Leemkuule: (s. Ruule.) Leempauer: (s. Pauen.)

Leenen: leihen. Auf den bekannten Pobelschimpf: Lik mi in Ars, erfolgt oft die Antwort: leen mi din Tung! (Zunge.)

Leeren: sowol lehren als lernen.

Sik bi de Leer geven (huf.): studiren. Genen wat afleeren, heißt in holst. sowol einem etwas abgewöhnen als von einem lernen. Genen toleeren: belehren, unterrichten, zustutzen, z. B. eine Magb, die zum erstenmal in Dienst geht. He het utleert: er hat ausgedient, seine Lern= und Dienstzeit, beim handwerk, Krämerei, überstanden.

If lat mi beleeren (Hamb.): ich lerne gern. Ift bei Manchen Gewohnheitsformel.

Leerknecht: wer bei einem hamb. Brauer in Dienst kommt, und so 2 Jahr für geringen Sold bient. Daarenschudder.

Legal

Regal (Wilfter Marfch): das verhungte egal, gleich, eben, (Ji.) gerade.

Leggen (Angs. lecgan, Dan. legga, Holl. wie wir): legen. Imp. it lede, eigentlich legde. He lee: er legte.

'Afleggen (s. af.) Bileggen. Dat leggt bi, wie dat fettet Fett: das Effen macht fett, ber tommt. Tug leggen: Zeug, Weißzeug falten.

Bilegger: ein Ofen, ber von aussen geheizt wird. Toleggen: zulegen, auch (Hamb. Alt.) ans schaffen. Se heft sit Kutsch un Pecr tolegt: sie haben Equipage angeschafft. He hett sit en Buuk tolegt: er wird dick und sett.

Uperlegt: aufgelegt. En uperlegt Spill: ein so gut als gewonnen Spiel.

Rartenleggen (f. Kaffe.) Utleggen: auss legen. Se hett utlegt: (Hamb. Alt.) sie kokets tirt mit bloffen Bruften.

Der bkonomische Aberglaube rath, wenn man Obstsbaume fest, muffe man sie nicht vorher leggent: auf die Erbe legen. Um einen Baum fruchtbar zu machen, wenn er nicht will, schelte man ihn aus (?) auch binde um die jungen Baume Stroh, auf welches — Gruzwurfte getrocknet sind. (Prov. Ber. 1797. 7. H.)

Legge (Gid. huf.): Falte, 3. B. im Rucken bes Kleibes (auch Holft.)

2) Run=

2) Runzel. Se hett veel Leggen vor ben Ropp: Falten an ber Stirn.

Lagediek, auch Ladediek (huf.): ein langs ber Subermarich nach ber Geeftseite geschlagner Damm zur Abhaltung bes Geeftwaffers.

Losleggen (Hamb. Alt.) nu mol wi mal loss leggen: nun wollen wir einmal recht lustig, unbanz big senn; wie drup af: nun solls losgehn! auch: nu leggt he los: nun kommt er mit seinen Haupt= spassen! von einem Lustigmacher ber Gessellschaft.

Lei (Rr. G. Eid:): Blig leien, (in Solft. lüchten): bligen. Et leit; es bligt.

De futt ut, as wennt in Nordwesten leit: er sieht verstohrt, unglücklich aus.

Auch in ber Wilstermarsch sagt man: et bullert un leit: es bonnert und blist.

Leiden (holl. lenden, lenen): leiten. Osnabr. leen. Strodtmann. (S. Blind.)

Expleider (Hamb. Alt.): ber zur Trau, zum Schemel führt. Leidels, Leiels: Zaum, Pferdestränge. Nom Holl. stammen auch die in unfrer Schiffersprache bekannten Benennungen der Segel, Leesseil, Boberleeseil, Achterleeseil, d. i.: Leitssegel, durch deren Auf- und Niederspannung der Gang und die Richtung der Schiffe geschieht.

Leidig:

Leidig: listig, schmeichlerisch, arglistig, versführerisch, 3. B. se hett en leidig Muul: sie hat eine bose verläumderische Junge, die mit arglistigen Worten verführt. Dat leidige Supen: das unselige Saufen. Die Hochdeutschen haben auch ein leidig, wie in leidigen b. i. lästigen verdrieslichen Ardstern, das aber andern Sinn hat. (R.) (S. dver.)

Leiken (Cyprinus alburnus L.): ein in Golft. Bachen und stehenden Seen gemeiner Fisch, eigentlich Utlei im Verkleinerungswort Utleiken.

Leffen: tropfeln, durchlassen, unbicht senn. Dat Batt left: das Faß ist undicht, daher auch der Ansdruck Leffasche, (Engl. leacage) Leffasse: B. B. B. Abgang nasser Waaren, der sich aus unsdichten Gefässen verlohren; Schade, den man durch Auslecken nasser Waaren leidet. Man braucht dies Wort auch in der Konversation von allerlei (auch trocknem) Misgluck, Unheil.

Left: undicht. Dat Schipp is left, ober hett en left freegen: bas Schiff laft Baffer durch. Lefwien: ausgetropfelter Bein.

Reffer: wohlschmeckend, appetitlich.

2) (Hamb. mehr Alt.): nieblich, angenehm. En leffere Deeren: ein niebliches Madchen.

3) Subst. Die Vegier nach etwas Schmackhaftem. Da steit em de Lekker na: Leckerhaftigkeit.

Leffer,

Letterteen: Leckermaul, baber Lekkerteen, magft ook grone Seep? grune Seife! zu einem, ber balb dies, balb das nicht mag.

Lekter (f. Priegel) Porfirche.

Lemonen: Zitronen. Lemonenhotersch (ftabtisch): Zitronenverkauferin. Auch hort mans Limonen. Lemonen Moja: mit span. Pfeffer eingemachte Zitronen, die zu Kraftbrühen gebraucht werben.

Lende: wie im Sochb. Lende.

Eine misvergnügte Chekonsortin hat wahrscheinlich folgenden Pobelklagreim erfunden oder aufgegeben, oder aus einem Liede entlehnt:

Min Mann is lendelaam, kann nig meer fipsen, he hett de Podagram wol in de Büren.

Good Lendenwark: gut von Lenden, wie good Beenwark: stark von Waden gebraucht wird. Falsche Waden, die man, wie jene Kinder und Spaße wögel, zu Nadelkissen brauchen kann, unbeschadet des Besitzers und Anhabers, sind auch gut modisches Beine werk, aber entlehntes. (S. Been.)

Lende für Linde. Daher das Wortspiel: hier is mit Lendenholt inbott: als ware mit Fleisch und schlecht geheizt. Lenter, das Wolfs : Kartenspiel: besten Buur. (S. Buur.)

Lenz, Lens: schlafmachenbe Kraft. Wird in Holft. personifizirt gebraucht in folgendem Sprw.: Wenn de Raarmelt kumt, so nimmt de Lenz Lude an: wenn die, dem Volksglauben nach, trage machende Buttermilch geeffen wird, so giebts der Tragen viele, so erhalt der Lenz Leute, Anhanger.

2) Trocken, ohne Naß. Daher de Pump is lens: die Pumpe giebt kein Wasser. Se heft em lens sapen: sie haben ihm seinen Bein rein ausgestrunken. He is lens: er hat kein Geld mehr, man hat ihn z. B. im Spiel ausgesogen und ausgezogen. Se hesst em lens maket: die Glückskinder nemslich oder Gauner.

Level: Loffel. Lepelfoft: Loffelspeife.

En volen Lepel! (Hamb.) Ausruf, wenn man etwas läugnet, das ein andrer sagt, oder unwillig abschlägt, was er bittet. He weet dar keenen Lepel to to maschen: er weiß sich dabei nicht zu helfen.

Wenn ik man eben en Lepel likken kann: fagt der Kranke. Sin Lepel upsteeken (Kr.G.): sterben, wahrscheinlich daher, weil der Landmann, wenn er sich satt geessen, seinen Loffel' auf den Rieg, Loffels Loffelbort, durch beffen runde Defnungen der Stiel geht, fteckt, und abgeht.

Dats'n Buddel, seggt de Buur, un drunk ut den Lepel: von alles verkehrt machenden, auch wol betrunknen Menschen, die den Löffel zur Bouteille machen.

Lefen: fammlen, fondern, aussuchen.

Berlefen: bas Unreine ober nicht Efbare aus Rrautern, Gemufen aussuchen.

Letten (Samb.): auf etwas merken, nach dem Soll. he lettet up nir: er giebt auf nichts acht.

Leuwagen (Soll.): Scheuerburfte mit langem Stiel, welche in Waffer getunkt zu Reinigung ber Boben und Wande gebraucht wird.

Leven (11): leben. (Angs. libban, Engl. live. Dan. leve, Schw. Inswa.)

Dat Leven auch in der hartern Mundart Levent, bas Leben.

- 2) Das Geburtsglied. Dat lutj Leven: von weiblichen und mannlichen Geburtstheilen. Levens. unnerholt: Nachtnopf. Wortspiel.
- 3) Larm. Makt nig so'n Lebend: send rubis ger. So mat lebt nig! Ausruf der Berwundes rung. Un wenn se nig utlebt heft, so lebt se nog: und wenn sie nicht ansgelebt haben, sondern gestors

gestorben find, fo leben fie noch, ift ber gewöhnliche Schluß unfrer Ummenmabrchen.

Laat leven! fagt ber Holft. Raucher zum ans bern: laß bas Schwefelholz nicht ausbrennen, lbichen, bis ich auch angezündet habe.

Luti leeht nog: Kinderspiel mit angestecktem und ausgeblasenen Holzreis, das man von Hand zu Hand gehn laßt, mit dem Ausruf. In wessen Hand es ausloscht, der — ftirbt zuerst!

Beleven: erleben. Belevt: höflich.

Leven (6): lieben. (Engl. to love.) Leeb: Liebe. Wat'n Leeb! Ausruf der Kerwunderung über Zeichen und Beweise der Liebe, eigentlich des Liebhabens. Leefhebben (s. af.) In Hus. hört man leevtadig; mit Liebe zugethan; in Proh. Leepdoenigkeit: Schmeichelwesen; in Ditm. bi Leverlust: bei guter Laune. Der Holst. sagt gut und gern: leeb Gott, leeb Wedder: Gewitter, leeb Koorn: Korn. Dat het mi recht belevt (K. G.): das hat mir sehr behagt.

En Leb (Schlesw. Huf.): ein Kuß. En Leb

Levensau: Name des kleinen Baches, der zwisschen Dannemark und Deutschland, oder Schleswig und Holstein, eine Meile hinter Kiel die Grenze macht, und in dessen Bette jetzt der Kanal der Ostsee strömt, hat den Namen von beleven (f. B.) weil sich an dems

demfelben ehemals die Stande versammelten, und eine Belehung commune placitum fasten. Ein alter Chronifer macht daraus leonis amnem, wie ein andrer aus der Schwale bei Neumunster himadinem, eine Schwalbe.

Levern: liefern, übergeben. (Angs. laevan, Altfries. lawan.) He is levert: er ist geliefert, an ihm ist keine Hulfe mehr, er ist balb tobt, oder arm.

Leverenz, auch Lawrenz: muß einmal ein langer Kerl des Namens gewesen senn, der es in Holst. zum Gebrauch machte, einen Aufgeschoffenen en lans gen Levrenz zu nennen. He is so lang as Leverenz sin Kind, auch Hovreind, (Hamb. Alt.) Wahrscheinlich ist de lange Merenz, Emerentia, womit man daselbst ein langes Frauenzimmer bespotztelt, darnach gemodelt.

Leviten, den Leviten lesen (eenen): jemand berbe aussilzen, wie benen vom Stamm Levi geschah, wenn sies darnach machten.

Lewif, Lewiten, (Solft. Gib.) Leverfen, (Hamb. Alt. Pbg.): Lerche, alanda. (Dan. Lerfe, Engl. Lark.)

Ler: aufgegebenes Penfum. Aufgabe zum Lernen. he weet fin Lep: er weiß bas Worgegebne.

2) Bandchen, Lerband: Papierstreif, ben man in Bacher legt, als Zeichen, wie weit man im Lesen tam.

Rleves

Rleveler: ein Studden weiß oder bunt Papier, bas Schulfinder auf den Bibelfpruch mit Speichel Eleben, um ihn wieder finden zu konnen.

Lezt: lest. Leztabends: neulich eines Abends. Uplezt: zulest, intlezt: zulest. Reinike Boß: inleste, dat ik korte desse Wort: zulest, daß ichs kurz mache. Den lezten bietet de Hunde: wer zulest kommt, kommt gewöhnlich am schlimmsten weg. Lezterdage: neulich. (S. Umschlag.)

De lette Hand

floppt an de Wand,

be wart mi nig verlatent, fingen (Gl. G.) die Anaben bei ihren Spielen, wenn sie nur noch einen Stein oder eine Karte haben, die Glack bringen soll.

Libberig: süßlich, widerlich süß, klebricht (von Lab, Holl. Libbe, Schwed. lope, salzige und saure Feuchtigkeit aus dem Magen der Kälber, womit man süsse Milch gerinnen macht, B. B.) Dat is mitto libberig, sagen einige vom Honig, Sirup, Mumme, auch libbersot, libbrig sot: widers stehend süß.

Licht: Lucht ober Lugt (Angs. Lecht, Dan. Lys): Licht, die Helle, (das Stammwort ist das Celstische Lug.)

Dat Licht singt den lezten Vers: das Licht ift

ift balb ausgebrannt. He steit mi in Luchten: er steht mir im Lichte, Genen de Lucht verboen: bas Licht, die Aussicht jemand verbauen. Dat Licht brennt, as wenn't vorn Doden brennt. (S. Dod.)

Lichtmessen Stoot

deit de volen Pagen den Dod: ungestäm Wetter um Lichtmeffen ist den alten Pferden tobtlich.

- 2) Lucht: Othem. Lucht halen, fortluchtig: engbruftig, auch teen Lucht friegen tonen.
- 3) Luft. En luftig Huus: undichtes Haus, worin viel Zugluft. Hoch in de Lucht: hoch in der Lucht. Sprw. da waant Hans van der Lucht (Hamb.): von einem verfallnen Hause mit zerbrochnen Fenstern. So heißt eine hochliegende Sandgegend bet Hamburg auf dem halben Wege nach dem Kirchdorfe Eppendorp: up de hooge Lucht.

38 de Lucht rein: find die Schlechten aus ber Gefellschaft fort?

Dat geeb Lucht, seed jene lutji Deeren, un freeg twee Kinner up eenmal. Apol. Sprw.

Et wart all luchtig: cs wird schon frisch, tabl in der Abendluft.

4) Fenster, durch welche Luft und Licht hereinfallen. De boet eene nee Lucht: er macht ein neues Fenster. Won der Weite der Fenster und Thuren sagt

man (Hamb. Alt.) fos Foot in Luchten: inwens biger Maaße.

Utlucht: Ausbau am hause mit Fenstern, ders gleichen Erker, die es zu Richens Zeiten viel gab, zu wiel, so daß Gesetze die Ausluchten verboten, giebt es jetzt wenige, da man sie mit Recht für Miszierden der hauser halt, und schon deshalb bei neuen Bauten weg- läßt. An einigen häusern der Altstadt in hamb. z. B. auf dem Pferdemarkte sind noch Erker als Rudera ehemaligen Geschmacks, und in kleinen holft. Städten Krempe, Segeberg, Oldenburg sind sie noch häusig.

Lucht: Leuchte. Das Hamb. Sprw. Oolsch, beff ji vot en Lucht? ba man ehemals daselbst, wie noch jest in Altona nach 10 Uhr Abends in den Wintermonaten mit der Leuchte einhergehn muß, wenn man für ehrlich und unverdächtig gehalten seyn, und nicht in die Wache will.

utlüchten (Gl. G. R. G.): ausschelten, inlucheten (Hamb. Alt.): betriegen, herutlüchten (K. G.): wegjagen. Dorlüchtig: burchlauchtig, braucht man im Spaß für löchricht, durchsichtig.

Lüchtendrager (Hamb.): Leuchtenträger, eigne Menschen in schwarzen Rock und Manteln, die vor länger als 20 Jahren, als die Abendleichen Mode waren, mit Stocklaternen bewehrt die Leichen zu Grabe leuchteten. Jest begräbt man baselbst gewöhnlich beim Licht des Tages in Kirchen und Kirchhofsgruben, oder besser und vernünftiger auf den neuangelegten Kirchsbifen der Kirchspiele ausser der Stadt.

If will em luchten: ich will ihn, wenn er nicht geht! Drohung.

Luchter, Leuchter. Luchterfnecht. (S. Knecht.)

Lichtteen: Lichtziehen. Man muß, rath ber Aberglaube, bei der Arbeit lugen und einer den andern durch Erdichtungen schrecken. Dieses wird ist mehr als Spaß angesehen, und hat die Absicht die Arbeiter bei dieser langweiligen und gefährlichen Arbeit munter und vorsichtig zu erhalten.

Lid: auch Led, (Dan. Leeb), Glied. Ledes water: Gliedwaffer, Ledematen: Gliedmaffen. Ut dem Lede: verrenkt.

Lebesetter: (Eib.) eine Art Operateur, Argt, welcher sich auf Einrichtung und Heilung verrenkter Glieder hauptsächlich gelegt.

Ledemeek: schwach, unfest, gebrechlich. De Stool is ledemeek: der Stuhl wackelt, ist gliedweich.

Ovgentid: Augenlied. In Lab. nennt man einen Beckerladen in Form einer Klappe Lid.

Lieden: leiden, zugeben. (Kr. G. aufthauen.) Dat kann if lieden: mir recht, ich kanns nicht andern, dat mut ik lieden: oft auch ich laffe mirs gefallen.

Ceten wat man mag un lieden wat der

bor hort: Symbolum derer die gern effen, ohne fich an die Folgen des zu viel zu kehren.

Wir haben im Holft. Platt auch das Substantiv de Lieder: Leidender, der etwas über sich ergesen lassen muß. De Lieder behölt dat Land: der unschuldig Leidende sigat am Ende doch.

Liedend: ziemlich, zum Aushalten, als: Dat Water is liedend warm; se hett sik lies bend pußt: sie hat sich ziemlich gepußt; wird auch fast wie idel gebraucht.

Auch der Holst. Hamb. Kieler gemeine Mann spricht oft von Leidenschaft wo er Leiden, Unglack meint wie der Märker (Märk. Idiotism. Broburg Denkswürd. 1797 Dez.) Plattdeutsche Damen, zartnervigte verwechseln oft beide Ausdrücke, auch hört man sie ihre Neigungen Triebe, im Plattdeutschen Leidensschaften nicht Lieden oder Liedenschaften nennen.

Lief: Leib, Leben. (Angf. Lif.)

Liefhaftig: leibhaftig (K. G.) umgånglich auch gesund geworden, von einer Krankheit genesen. He is all wedder liefhaftig! — He hett sik vun Lies ve dit freeten: er hat sich recht satt gegessen. He weet sinem Lieve keenen Raad: er weiß sich nicht zu rathen noch zu helsen. Bi Lieve un bi Halse nig: beileibe, ja nicht!

Liefpien, auch Lieffniepen: Leibschmerzen, auch: if heft im Liebe. hartliebig: ber nicht gern giebt ober borgt. De Lief is em utgaan: ihm ift ber Mastdarm ausgeschoffen.

Lieffen, Snorlieffen: Leibchen, Weiberwams, Wams mit Schnüren, wie z. B. die Kreinperinnen tragen, Marschtracht. Das (kattunene, wollene, halbsseidne, auch wol ganz seidne) Wams von ziemlich kurzer Taille, bebeckt eben die Ellbogen, mit einem spitzigen mit drei (auch mehr) silbernen Knöpfen, die uneingeknöpft hangen, besetzten Flügel. Das vorn offenstehende Wams oder Leibchen zeigt einen mehrenstheils rothen Brustlatz, der mit silbernen Knöpfen und goldnen (auch wollnen) Schnüren (Band) besetzt in einem ziemlich starken (scharfen) Winkel über den Rock berabläuft. (Kruse Versuch einer Veschreib. der Stadt Krempe. Prov. Ber. 1797. 1. Heft.) Diese Tracht ist fast in allen Marschdörfern und bei Bürgern kleiner Städte und Flecken beliebt. (S. Wams.)

Soglieffen (Hamb. Alt.): man giebt ber Saugamme ein mit Flanell gefuttertes Leibchen, wenn fie ju, b. i. in Dienst geht, jum Geschenk, bamit fie bie Brust warm halte.

Liefhaftig Beer heißt (R. G.) gutes, gerathe= nes, vollkommen ausgegohrnes Bier.

Snorlief: Schnurleib der Weiber, in den Stadten auffer Brauch, und auch auf dem Lande feltner, zum 3 \* Nor-

Denn, fingt Bog, De Wortheil ber Gesundheit. Jumfern

> indren fif dat lutie Lief. dat se vor Angst beswiemen.

Liek (Angs. Lic, Dan. Liig): Leiche, mahrschein= lich von liggen (B. B. B.) wie cadaver von cadere.

Lietenpredigt: Leichenpredigt, (R. und Rr. G.) bie von der Rangel berab über eine babin geftellte Leiche im Sarge gehalten wird; Abbankung aber ein Leichenfermon vom Altar ber gehalten. Nachbem wird bie Leiche rund um und bann in bie Rirche getragen, und nach bem Germon heraus und auf dem Rirchhof Geringere Leichsarge bleiben auffer ber / begraben. Rirche, wo ber mitfolgende Prediger an ber Grube Reiche Bauern laffen auch wol beibes fur doppelte Zahlung, eine Leichenpredigt und Abdankung, halten.

In der R. G. werben die Tobten entweder 1) um: gefungen, ober 2) erhalten Gefang im haufe, und werben hiernachft umgesungen, (um bie Rirche, ) 3) be= Kommen nebst dem Gefange Parentation im Sause, ober 4) ber Prediger halt bei ber Gruft eine Rebe ober Ruulensermon, dies ift 5) aufgehoben, und die Rede wird vor bem Altar gehalten, 6) vorher ein Germon im Saufe, nachdem es bezahlt wird. (Sandichr. eines verft. Predigers in ber R. G.) Um Begrabnistage, wenn die Trauermadchen Leichlaken, Lieklaken, aufgebedt, und ben Sarg mit Blumen und Rrangen

geschmuckt, und alles fertig ift, zeigt dies der Trauers mann, Sorgmann, dem Pastor an, und holt ihn ab. Nach dem Leichenbegängnis begiebt sich die Beliebung (s. Beleven) nach dem Beliebungshause, woselbst die Interessenten ihren Beitrag geben, und ihr Bier austrinken. Vermögende richten auch wol im Trauers hause ein Trauermahl aus, wozu die nächsten Verwandte und Freunde, Pastor und Kuster gebeten wers den. In kleinen Städten ist es mit weniger Abandes rung wie auf dem Lande.

Dagliek (Samb.): Tageleiche, war ehemals mit solennen Begleitungen Sitte, auch Abendleichen mit Leuchtenträgern gefolgt. (S. Lücht.) Beide sind jest nicht mehr; die Leichen werden mehrentheils bei Tage abgeführt, aber ohne viel Begleitung. Auf gewisse ausgezeichnete Grade des Lurus, 3. B. mit 4, 6 Pferden, sind Strafgelder gesett. Die Bürgers meisterleiche wird ausschlieslich mit Reitendendienern und Herrendienern und Herrendienern und Herrendienern und Herrendienern und Begleitet. Auch feiert an dem Tage das Schauspiel.

Dagliek fig. (Samb.): wi hefft hut, ober Mandag (ber gewöhnliche Tag) en Dagliek: heut wird ein Burger als Fallit zu Rath einkommen.

Liekenbidder: Leichenbitter. Lieklaken: schwarze Leichentucher, die in Hamb. Alt. von eignen Leuten zu dem Behuf vermiethet werden. Geringe Leute haben ein blau und weisses Kreuz über das schwarze Sargtuch gehängt. En Liek upfleen: eine Leiche aufputzen, um sie zur Schau zu stellen.

Piek, is en Liek,

reimt ber witzelnde l'Hombrespieler, und beutet damit an, sein in der Farbe im Pique spielende Mitmann werde das Spiel verlieren. Der hoffnungsvolle Spieler felbst reimt dagegen (Hamb. Alt. Kiel):

> Der Pikenier macht mir gar viel Plasir.

Liekhoon: Uhu, Nachteule, foll, wo sie schreit, eine Leiche ankundigen.

Lief: gleich, eben, gleichmuthig. (Angf. lic, Engl. like, Schwed. lyt, Dan. lige.) Lieker: Comparatif, gleicher.

Se is en Fro, liek ut un liek an: die Frau ist ohne alle Umstände, gar nicht hochmuthig. Dat Wedder is liek: das Wetter ist gelinde. Liek stark: gleich stark. Ein holst. Sprw. sagt: se sint liek stark as Frees un sin Jung: von oder zu zwei gleich stark, oder ironisch nicht stark gehaltnen Wenschen. Liekveeldrum: gleichviel=darum, was der Franzose durch c'est egal, za m'est egal giebt.

Liefer Welt as (Samb. Alt.): grade fo als; bei Bergleichungen von Dingen, die in der Welt sich ahneln. Liekseers, auch liekers: ebenviel, dennoch. Laurenberg vom Freien:

It weet not fund jo nog lyeseers barms hartge Dinger,

wenns Honnich gehten bebt, so likt se geern de Finger,

d. i. es giebt noch folche barmherzige Mådchen, die nach bem Worschmack gern ans suffe Freien gehn.

Lieks: gleich, auch bruckt es alles aus, was zu gleicher Zeit geschieht ober geschehn ift. De keem lieks mi: er kam mit mir zugleich.

Lieken: gleich sehen. Dat liekt narms na (Holft.): das ift aufferst schlecht, sieht nach nichts aus, (Eid. aber): das ist sehr gut.

Liek ut seen: ernsthaft aussehn. He seeg so liek ut as en Orelingklicht: er lachte gar nicht. Liek un recht doon: redlich handeln. Lieke Rees gen: gerade Zeilen. Hamb. Sprw.: dat geit so liek, as de Weg na Bremen: b. i. krumm und schief. Liekendeelken (Hamb. Kr. K. G.): kleines Branntweinsmaas, gleiche Theile zu machen, (Hamb.) womit die Arbeitsleute ihr Getrank unter sich vertheizlen. To Liekendeelen gaan: mit einander gleich theilen, wie bei Erbschaften gleichen Grades Verzwandte.

Liefdoorn: (vom alten Lic: Fleisch, und Doorn, Dorn): Leichborn, Suneraugen.

Lien

Lien (Dan. Line, Engl. line) auch Lienze: Schnur, bunner Strick. Liendansfer: Seiltanzer. Genen ant Lientjen kriegen (Hamb.) einen leicht bereben, wie ben hund am Seil leiten.

Lienjentrekter: Linienzieher, wohnen an den Ufern kleiner schmaler gekrümmter Flüsse, z. B. an der Stecknitz, und helfen die Schiffe vom Land ab vorz wärts ziehn. Manche Schiffer thun dies selbst ohne andre Hulfe. Man heißt dies Ziehn treideln, treueln. (S. T.)

Liepen, anliepen: das Maul rumpfen, die Unterlippe (Lipp f. Wachter) spöttisch auswerfen. Hamb. Kindersprache: he liept mi an: er macht mir ein schief Maul. He lett de Liep hangen: er mault, läßt das Maul, die Lippe hangen.

Lieren: weinen. De Lieren antreffen: zu heulen anfangen. Lierendreier fig. vom Leierton (Liere, Leier): ber gern weint, eigentlich Leiermann.

Lieschen: Elisabeth. Das Dimiutiv von Liesbet.
— wie Lieschen vor der Zeit

bald wird was gutes thun. — (Rachels Saturen.)

he lopt as Deefsch Liesch: er lauft davon, als hatte er gestohlen, wie etwa eine ehemals beruch: tigte Diebin des Taufnamens.

Liesch=

Liesch-Allerlei: ein Wogel, wahrscheinlich bas Mannchen ber Kohlmeise, bas im Lenz brolligte Tone anstimmt.

2) Ein weiblicher omnis homo. A. hat Lies, ten Allerleis: Aftername eines Menschen, ber sich mit allerlei Verrichtungen befaßt, besonders (hamb.) ein Krämer, der mancherlei Waaren feil hat.

Lieschengang (bas.): ein Gaßchen.

Puderlieschen: nach dem B. B. B. eine Buhls dirne, in Hamb. eine mit Puder und Band hausiren gehende Beibsperson. DokterLiesbet, (f. Dokter.)

Liefe: Icife. Fien Liefe.

— den kumpt de Brogam an, fyn lise mit der Bruet, un gabt vorm Preester stahn.

(Laurenberg.)

Liggen: (Dan. ligge, Angs. licgan, mit leggen verwand); liegen.

Beliggen blieven: liegen bleiben. It flog em, dat he beliggen blev: ich schlug ihn zu Boben.

Wat liggt, dat liggt: beim Spiel, wenn einer eine ausgespielte Karte wieder aufnehmen will.

Se kumt to liggen: (Hamb. Alt.): sie ift schwanger, soll in die Wochen kommen, ins Wochensbett liegen.

he liggt ummer up de Straat: er ift, geht viel aus. he liggt overt Bokermaken: (f. Book.) he liggt all up de Kanssel (Alt.) heißt, sonderbar genug: er wird schon abgeboten vom Prediger.

Ligt (Angs. leoht, Engl. light, Dan. laet): leicht. Ligt un digt: von etwas, das nicht start noch dauerhaft ist, eigentlich undigt, wie auf den Kauf gemacht; so sagt man auch von leichtfertigen Mädchen: se sunt man ligt un digt, ligte Deerens, auch (Hamb.) ligte Waar: leichte Waare, leicht zu haben.

Et is nig so ligt verdeent, as verdaan (Hamb.): saurer erworben, als verthan.

Ligtfarig: leichtfertig. Dat is ligtfarig to (K. G.): bas ist leicht geschehn.

2) Behende (Gl. G.), leicht auf ben Sugen.

En Lugter, eigentlich Ligter: ein kleines Fahrzeug, Smak, Jalke, wird gebraucht, um aus großen Schiffen, die sich dem Landungsort nicht nahern können, die Waaren auszuladen und ans Land zu bringen.

Reocorus Ditm. gefchr. Chronit spricht von lans gen ligtfidigen Buren ber Ditmarfen, welche lang und leichtflieffenden hofen unfren modernen weiten Pantalons ahnlich gewesen senn mogen. — Matrofenshosen.

Liffen: (Angf. litten, Engl. lik, Dan. lide): liden. Upliffen: burch Leden mit ber Junge bas Suffe aufzehren, auch utliffen, wenn von einem Gefäß voll Guffem die Rede ist; 2) sich nach etwas sehnen.

En Deeren, man sull de Finger dana litz ken: ein suffes Madchen. Auch sagt, man (Hamb. Alt.) von einem der nichts hat: he hett sulvst keenen Lepel to likken.

3) Für kuffen. Daher in der Gegend von Kellings husen dat Likkfest, Jusammenkunfte junger Leute, die sie in ihren häusern umgehn lassen, Sonntags und Festtags, wenn im Felde nichts zu thun ist, und wobei es Pfandspiel und zu Kussen giebt.

Lilje: Lilie. Liljenkonvaljen: Maiblumchen, Convallaria majalis. Ein altes Holft. Lieb beginnt:

Gott weet, wol und de Silljen brift.

Die Samb. Liljenstraat, Lilienstrasse, hieß vormals Privet, auch Rakkerstrasse, welche die Frohnerei umfaßte. Den Einwohnern zu Liebe anderte man den übelriechenden Namen in den wohlriechenden, das Privet in eine Lilie um. (Schluter v. d. Erben in Hamb.)

Linnen: Leinen. Linnentug, (Dan. Lintop): Leinenzeug, Weißzeug. Linnenkift: Kaften zur Bewahrung berfelben.

Die Solft. Frauen haben eine schone Redensart, bie fie

fie oft im Munde führen: Beel kinnen in de Rift is en hemlichen Riekdom; knapp kinnen in de Rift is en hemliche Armod: viel Leinen in der Rifte ift ein verborgener Reichthum; wenig Leisnen barin heimliche Armuth. Eine Aufmunterung zum Fleiß und zur Sparung.

Linnenstro (Ar. G.): weiches Stroh, im Gegensfat von dem hartern Bohnenstroh. (S. Lauenstriesfer, Lewend.)

Linnenweber: Leinweber.

Wolkslied der Leinweberzunft:

If seet mal up dat Linnenwebertau, Tau, Tau, Tau! if leet den Spolen scheeten, if leet mi 't nig verdreeten, gau, gau, gau!

Lischenschaat (Hamb.): Lizentiat der Rechte. Ueber die Menge der Lizentiaten in Hamb. fagt Laurensberg in der 3. Satyre über Titelsucht, daß alles Mester, Magister u. dgl. heisen wolle:

— der Mester sünt mehr as hundert, ja mehr as in Hamburg licentiaten.

Lischenschatenbarg: Lizentiatenberg, ein Sügel mit Baumen auf dem Gipfel umpflanzt, bei der ans muthigen Hamb. Klostergegend Harvstehude, auch ein dito im Bosteler Geholz bei Hamb., etwa weil ehemals dort

dort Hamb. Gelehrte, Rechtsgelehrte, daselbst oft zus sammentrafen ober bahin lustfahrteten, wie späterhin zu einem Wirthshause De nec Rave, neue Rabe, wo ein Zimmer De Lischenschatenstub hieß?

tievlänsche Aap. (S. A.)

Lizz (Dan. Liffe): bunne rund ober platt ges brehte Schnur von Seide, Wolle, Gold, Silber, wos mit man Rleidungssachen eins und Hute umfaßt oder umschnart, am sie zu verengen ober zieren.

2) Stud oder Ende eines Bindestricks, oder einer Schnur. Sprw. Dat was en aarige Lizz: bas war ein guter Jug, Vortheil. (R.) he hett dar en Lizz van: er hat einen kleinen Antheil, Gewinn baran. (M.)

Lizzenbroder, Brüder: eine gewisse Anzahl oder Brüderschaft beeidigter Leute, beeidigter Packer (in Damb. und Lüb.), die zur Sicherheit des Raufmanns und der Reisenden bei Post= und Frachtsuhren auf= und abzupacken bestellt sind. Ihr Name von den Schnüren, Stricken, Lizzen, womit sie zum Tragen und Binden der Rosser und Packete versehen senn müssen. In Lüb. hörte ich einen im Spaß Lizzenknieper nennen.

Lo, Loe: eine sumpsichte bornigte Stelle. Das her einige den Namen der Stadt Oldeslohe in Holft. von Ode (Odo, Otte) Otto, (aber welches Otto?) und in ableiten, wie den Ottos=Sumpf. (Schl. Holft. Anz. 1779, 2. St.)

2) Ein

unerwiedert. Ik loop mi nog de Hakken un Ton af: ich laufe zu viel. Wat lopt der, wat is loos: was geschieht?

Die in Holft. A. G. sprichwortliche Abt. ift mahrscheinlich aus einer Anekbote, da Kinder ihre gankisschen Eltern zu vereinigen, bittend suchten, entstansben: Moder, laat bat Water loopen, ab Bader bat hebben will.

Fig. wird loopen fur leben gebraucht. Wer weet, wo lang de nog loppt, auch mitloppt: wer weiß, wie lange der noch lebt, eine Hamb. Alt. Rot., die der Lebendigkeit und Berührigkeit der Bewohner dieser Städte ihre Entstehung verdankt; seltner in den kleinen Holst. Städten hort man das loopen für leben.

Laat man loopen, seggt luti, un pist in de Seef: apologisches Sprw. auf Unbebachtsamsteit und leere Arbeit gemanzt: laß laufen, sagte bas kleine Madchen, und seigte in ben Sieb.

Loop: Lauf. Dat geit up'n Loop, in de Arizz: das geht verlohren.

2) Durchfall, Diarhoe.

ihper: tonerne Schnellfagelchen, Anippfagelschen, womit Kinder in Grabihen werfend oder schiesbend spielen. Judasloper: eine große Art derselben von aberglasartem Ton.

2) Die

- 2) Die Pflotte am Rand ober Bord ber Kahrzeuge, Ever, um welche die Seile gezogen werden, an welchen bas Segel hin und her geht.

Waterlope (Fehm.): kleine Feldgraben, beren Waffer, wie in den Marschgegenden, in die Haupts. graben fließt.

Spillverliper, Kattenberkoper, singen die Anaben (Pbg. Alt. Hamb.), wenn einer bas Spiel verläßt, eh es geendet ist.

topich: laufifch von hunden, die in der Brunftzgeit hindinnen nachstellen, Pferden, die wild werden. Auch hitzig, geil. Lopiche Deeren: geile Dirne.

toophaftig (38.): was viel Wege kostet. Dat is mi to loophaftig: bas kostet mir zu viel hinund herlaufens.

Loopjes: scherzhafte Ginfalle.

Roos: ios, locker, unbicht.

toschen (..): . ein bischen los. Daher leite ich bas sehr mahlerische

losig: laffig, mabe, trage. Dosig un losig, en losigen Gast, Keerl; auch sest man wol hinzu un fuulen laban: ber nach ber Bibel vom Jakob aberlistet ward, als man ihm Lea für Rahel unters schob, und erst nach langem Harren biese dazu.

Namenloschen: einer, beffen Namen man nicht nennen will, ober zu nennen weiß.

Blodlose Twiete in Hamburg. S. Heß 1. 242.

lose Tied, he hett lose Tied: der Mensch hat nichts zu thun.

2) Die Zeit zwischen ber Heu= und Kornerndte, wo ber Landmann feiert.

losleggen. (S. leggen.)

Lood: Gefrose ber Thiere, etwa weil es locter aneinander hangt?

Lovsbandig: unbefestigt, bandlos. Lovsband big Eug: sich felbft überlaffene, ledige Menschen.

Loot (S. Recht.)

Loppen: luften das Seu, daß, es trodne (34.) En Lopp Heu: ein Bufchel Seu.

Loppig (Suf.): schwerfällig.

Corenz: Laurentius Taufname woraus man den frummen Lorenz: eine Werbeugung, Reverenz gebilbet. He irrt sik as Vatter Lorenz.

Porf, Lorfending: Arbte.

2) Schimpf oder Spottname für eine kleine unanfehnliche Person.

Loschen (holft.) loffen (huf.): ein Fahrzeug von Baaren entladen. De Schipper hett loscht: Der Schiffer hat seine Fracht abgeliefert, entladen.

Rootloscher, Rootlascher (Lab.): die sich mit Lohgahr oder Weißgahr machen der Schaffelle beschäftigen, Lohgarber. Die rothe Farbe heißt Rothlasch.

Loseeren loscheeren für logieren. Loses

ment: Logis auch Zimmer Städische Wortbiegung nach bem Franz. Logis, loger.

Lotten (Angs. hlevtan Franz. Lotir): losen. Die alten Ditmarsen rissen Zweige von den Baumen, die sie bezeichneten, merkten und dann blindhin auf ein weisses ausgebreitetes Tuch warfen. Dies war ihre Losungsweise. (Neocorus Ditm. Chronik.)

Lott: Loos. Lottern fagt ber gemeine Mann für in der Lotterie spielen. He verlottert sin Geld: er verspielt sein Geld, hat kein Glück im Lotto.

Lotsen, lootsen: die aus der See kommenden Schiffe durch die Flusse oder Seebuchten helsen. Dies geschieht von Lotsen; Schiffern, welche das Fahrs wasser, in dessen Rahe sie sich aufhalten (3. B. in dem Fischerdorfe Blankenese), und bessen Tiefen und Untiefen kennen.

So fagt man auch (Hamb: Alt.) fig. laat uns bahen lootsen: last uns bahin gehn, streichen. woots' em hen: führe, leite, steure ihn hin. An ber Elb und Seeseite (Gl. G. Fehm.) am gebrauch: lichsten.

Love (verwand mit Loof): Laube, Sommerlaube, grunbelaubt und umschattet, eine Hauptzierde ber Holft. Garten, vorzüglich in der Marsch, im Holland. Geschmack, worin eine Laube mitten unter Blumenrabatten nicht fehlen barf. Ferner in der Geeft, am häufigsten in Wirthschaftsgarten, wo Laube an Laube sich reiht, wo sich der geringe Mann aus den Städten, vorzüglich Sonntags, fammelt mit seiner Jugend, das Mädchen mit ihrem Leehstent, Liebs haber. um sich beim Roffe, Thee und Butterbrod, mit Wein 2c. zu erlustiren. Solcher zum Theil artiger und laubenreicher Garten giebt es die Menge neben Hamb. Altona und andern Orten.

2) (Hamb.) ein hölzernes Ausgebau, Borsprung sagt Richen, eigentlich hintersprung hinten am hause über dem Wasser, Fleet, Kanal, an den Gassen der Altstadt, wo es gewöhnlich auf Pfählen ruht. Um diese sogenannten Lauben nicht ohne Grün zu lassen; setzen manche Städter Töpfe und hölzerne Butten und Kasten, worin Blumen und Sträucher wachsen darz auf, und sich bei gutem Wetter daneben. Auch hat man neuerdings auf Löwen und in Steinhöfen hinzterm Hause grosse auf Stützen ruhende Erd und Bluzmengefüllte Kasten, stehende Gartenhimmel. Daher

En vol Ding up de Lowe (Samb.) im Spageine alte Jungfer des Haufes die sich oft auf ber Lausbe sehn läßt — gleich der am Fenster.

Loven (S. globen) glauben, loben (Angf. leafan.) Dat lov man: das kannst du glauben, darauf fussen. He lovt dran: er stirbt.

Louen Subst. Glauben. Agrifolas nachbrucklische Sprw. Reime, die in Holft. unter mancherlei Wersanderung nachgesprochen und theilweise im Wolfsmuns de sind, verdienen hier nachgehohlt und in Erinnerung gebracht zu werden.

Sadde wn alle einen Louen,
Godt wnde den gemeenen nutt vor oghen,
guden frede vnde recht gerichte,
eine ellen, mate vnde gewichte
eine munte vnde gudt geldt
fo flundet wol in aller welt.

Satten wir alle einen Glauben, Gott und bas ges meine Beste vor Augen, guten Frieden und recht Gesticht, eine Elle, Maaß und Gewicht, eine Manze und gutes Geld, so ftand es wohl in aller Belt!

Lubed: die Reichsstadt Labec an der Trave. H. Bonnus Chron. der St. Lab. Magdb. 1559 erzählt den Ursprung anfangs an der Swartoue angefangen ym Lande Wagria dat men nu thor tidt dat landt tho Holsten nomet, wo es aber mit ihr nicht fort wollen, daher man sie auß neue angefangen tho buwende twischen der Tranen unde Wakenisse, zwischen welchen Flüssen sie noch liegt. Die ersten Andauer waren Fischer daher noch liegt. Die ersten Andauer waren Fischer daher noch itzt die Fischerbuden ausser der Stadt, wo man mit Fischen für Gebühr bewirthet wird; einer ziener Fischer soll (?) Luba geheissen und der Stadt den Namen gegeben haben — sagt Bonnus.

Won Lubeck find verschiedne Benennungen ber Manzen, Marklubisch, lubsch, Lubschilling, auch bei hamb. und Kiel lubsche Boom, ein Aussenthor das die Straffe nach Lubeck hinführt.

Lübeck

Lübeck is in eenen Dag stift't, aver nig in een Dag boet: gut Ding will Weile haben, wie Lübecks Anbau, bis es so gut warb. (Rom ist nicht in einen Tag gebaut.)

In Hamb. sagt man von einem stumpfen Messer: et is so scharp, dat 'r en vold Wief na Lusbeck up rieden kann.

Lude: Leute vielleicht von luud: laut. (Angs. leobe) Wo Lude sunt, sagt ein Hamb. Spm. dar spreekt Lude: in einer Versammlung Leute geht es laut zu, Warnung vor Unvorsicht im Reden, das Ausplaudern nach sich zieht.

Unse Lude (Samb.) nennt man die Nachtmach= ter, Ratelkeerls und hat auf ihr muhseliges Gea schaft, loses Gesindel aufzugreifen folgenden Spotts reim;

Unse Lud de hefft em treegen, wunschen em veel Glut un Segen, unsen Kappral sin Hoot un Prut

hangt an de Wand un is vull Schiet.
es hat namlich Schläge und Gegenwehr gesetzt, wobei der Korporal zu kurz kam, und f. v. seine Peruke
beschmutte.

De Kouige Lude (Som.); fonigliche Beamtete.

Se is mit den Luden (Samb. Alt.): er ikt gefällig, läßt sich viel gefallen, ift umgänglich, willf fährig. Se deit wat den Luden verdrudde

bas Gegentheil, ein Ungefälliger, Berdrußmacher. De is bun goben Luben: er ift von guter bars gerlicher Abkunft, von Familie.

Fromd Lud Brod fettet good:

gute Tage in fremder Derrn Dienft nahren gut.

Ringlude: geringe Leute, ringludich woburch ber Holfteiner gewissermassen bas popularis der Ros mer ausbrückt. Auch sagt er sehr naiv: do wi nig dit, so sun wir arme Lude: man halt uns für arm, wenn wir nicht groß, dicke thun.

Butenlude wie Butenminsch auch Leute vom Lande, nicht blos Fremde.

Ludebruder: ber andre gern neckt und aufzieht, Ludbruderee: Mederei, im unschuldigften Sinn die Seele, wie Lasterung, Werlaumdung, Klatsche= rei aber Abwesende die Pest froher Gesellschaften. (S. Bruden.)

Rastenlude. Das Kollegium der ehrbaren Obers alten in Hamb. hat seinen Ursprung aus den Kasstenludent oder Worstehern der gemeinen Gotteskassten, aus welchen bei der Reformation 1528, in jesdem Kirchspiele die 3 altesten damals genannt 3 Olderlude dazu bestellt worden, daß sie im Natmen der Burgerschaft auf Handhabung des Stadtsbuchs, der Recessen Bursprake Kirchen und Arsmens Ordnungen sehn, auch wenn daran Mangel erscheis

scheine, bei Ginem Gblen Rathe beswegen Anerinnes rung thun und allen Unfug zu rechter Zeit bessern hele fen sollen. Ihre Konstitution Rec. 1529 art. 128—30. (Richen Mst.)

Luder: Nas,

2) gemeines Schimpfwort. Der Hamb. Phhel treibt mit bem Worte oft seinen Doppelwiz, wenn er einem Leisesprechenden zuruft: Sprif — Luder! sprich lauter, welches auch heisen kann: sprich du Luder! dies erfuhr 1792 ein seynwollender englischer Deklamator und Garrik, dem man vom Parterre dies Sprikluder! zurief.

Schindluder: schlechtes fcinbenswehrtes Pferd, auch Schimpfwort bes Pobels jum Pobel.

(Rant Antropol. leitet von Luber lüberlich ab.)

Luder, Luderlasch (Eid): das lose, hautis

ge Fleisch.

, Luft be: vom Hocht. luften: heben: Gewandheit eigne Manier ein Werk, Werkzeug zu behanbeln. He hett bar ber rechten Luft to.

Lugt, Lucht, lugter (Ditm.): links, linskerseits lugtersieds: zur linken Seite. (S. Bed. de.) lugterhand: linker Hand. Reinike Boß hat lochter: links.

Luidor in ber gem. Aussprache Lufidor: Louis d'or Goldmunge, bessen Kours steigt und fallt.

Arens fin Lujidor: falfche ober funftlich nach=

gemachte messingene Louisbore, die ein gewisser Arens machte und in Holst. zu Spielmarken verstaufte. Dat sünt vun Arens sin Lujidor sagt man noch in Hamb. vom Scheingelde ohne innern Wehrt.

Luffen: gluten (S. Glut.)

Luffen, luten (Ditm.): bei ben haaren ziehn (Fries. luwt, Engl. to lug.)

Lumbern: l'Hombre spielen.

Ung' Paftor lumbert fagt verwundernd ber Holft. Bauer, eh er daran gewohnt und barüber bes lehrt ift, daß auch Paftoren spielen mogen.

Berlumbern; verspielen,

Lumbert: Lombard, Leibhaus.

Lump: Gingeweide, vorzüglich von Fischen.

Lump abgekürzt statt Lumpenhund: knauseris ger Mensch. Lumpig: schlecht, der Erwartung nicht entsprechend, von Lumpen, Bettlerlappen. So sagt man en lumpige Maaltied, et weer nig beel vort Mess, ik heff min Geld nig herutz kreegen: von schmaler oder nicht genügender Kost einer bezahlten Masszeit. En Lumpenkeerl: ein schlechter Kerl.

Sit nig lumpen laten: nicht geizig fenn, mitmachen, es andern gleich thum. It laat mi vot nig lumpen. De Rostengav is man lumpigt utfullen sagen Hochzeiter die viel Gaste bitten um ihren Hochzeitauswand von deren Gaben zu bestreiten, und die sich damit — verrechnen.

Lumpen in der Fabriffprache robe Bucker.

Lungern: foullenzen, lungern gaan: schlentern gehn, mußig.

2) Auf etwas begierlich lauern, erbetteln, so von Kindern: se lungern een ummer an: sie haben immer etwas zu betteln. Burger hat dies Wort im Hochb. gebraucht. Wan solle festen Sinn genug har ben, statt fflavisch zu lungern, sich aus der Welt binaus zu hungern.

Wo lungert he na: was will er gern haben? Lungerhank: Faulbette. Lungerholt, bol= zerne Stange, welche (Hamb.) Brauerjungen in die Spundlocher stecken, und daran die ledigen Bierton= nen auf der Achsel tragen.

Lunk, Luneke: Sperling, auch Daklunk. Hemplunk: Hanfling fig. kleiner schmächtiger Mensch.

Lunschen affunschen: (Samb.) ein Dits tagsfollafden machen.

Luppe (K. G.): ein Bunbel hen. Et is beter, en grone Lupp as en fuule Lupp: die erste schadet benn boch dem trocknen heu nicht, aber die letze, die schmutzigfeuchte steckt es an. (S. Loppen.)

Lur (Cid): Windeltuch.

Lurt:

Lurf: Rrote auch die große Klette arctium lappa L. das allgemeine Wort für alle Kletten ift Klieben Ditm. Klufen.

Lurre: Lende, Schenfel im verächtlichen Sinn.

De gurren fleepen: langfam einen guß bem andern nachziehend gehn.

2) kügen falfches Vorgeben. Laame kurren; elende Ausstüchte, womit man wie mit lahmen Lensben, nicht fortkommen kann. kurrendreier (S. dreien.)

Lust: Begier, Freude. Hat im Holst. Platt folgende ibiotische Eigenheiten.

De Boom dat Koorn hett Lust to wassen: Der Baum das Korn wächst gut, lustig heran. Et hett Lust to freeren: es friert scharf, wie lustig drauf los.

Com Boen (Buen) har if wol Luft, wat et aver kostet is mi nig bewust.

Lusten: Lust haben, Appetit. Lustet em nog? fragt der Holft. beim unfeligen Nothigen zum Effen und Trinken. Mi lustet nig meer: ist oft die Antwort: nein! auch deffen der nur aufs neue gendthigt seyn will. Schlimm gieng es einem Kinde, dem die Mutter eingeprägt, sich bei einer Gasterei ja oft nöthigen zu lassen und nicht aufs erste Wort mehr zu begehren. Die Wirthin nothigt das Kind dies sagt nein! it bedank mi, und wird nicht wieder gendethiat.

thigt. Begierlich und hungrig wie ein Kind, ruft es laut der Mutter zu: Moder mi lustet nog, aver se nödigt nig!

Dat sull oder dat muss mi lusten, wenn ik da henging oder dat dede: ich muste grosse Versuchung oder Trich haben, wenn ich dahin gienge oder das thate.

Se is mit Luften heißt es von einem Frauenzimmer, das, nach Art der Schwangern eignes Gelufte nach Speisen oder andern Dingen hat, das Befriedigung fobert.

Lustig. Wenn man eine Zumuthung abweist; dat will ik mal doon, wenn ik mal lustig bun: ein andermal, ist bin ich dazu nicht aufgedlegt. Dat regnet all lustig lod: es regnet schon stark. Wennt regnet hett, sagt unser Landmann, is de Nagtigall am lustigsten: nach dem Frühlingsregen singt die Nachtigall am muntersten.

Samb. Reim, ben Kinder und Alte gur Fastenzeit nach eigner Melodie zu fingen pflegen:

Is dút nig Fast lahendfest? Lustig sûnd de Buuren, Lustig sûnd de Börger överall, Lustig sûnd de Swien in Stall.

Lustern (v..): horden, ausmerken, genau Acht geben (Holl. lunskern, Engl. to likte.)

Se luftert nig dana: er giebt darauf nicht Acht. Luftert dat up eenen Dag: (K. G.) kommt bas auf einen Tag an?

Fig. Dat Schipp lustert nig: bas Schiff ges horcht nicht willig dem Steuerruder. He lustert nau: er, ber Wagebalken, schlägt leicht.

Litt (Ditm. Plon, Eutin, Kr. G.) Lutj (K. G. Phg. Hamb. Alt.) Lute: flein, niedlich. (Ags. lyt, lytel. Engl. lite little. Holl. luttel. Schwed. lyten.)

Das kutt als Schmeichelwort im sanften gefälzligen Wortverkehr oft und gehäuft von Weibern gesbraucht. So hörte ich (in der G. des Holft. Städtzchens Kutjenborg: kleine Burg) ein niedliches Mädchen, eine Plonerin und meine Reisegefahrtin, mir erzählen: de lütt Schaap sunt lutt nette Deerter. Wenn se eetet, so doot se eer lütt Muul aapen un to: die kleinen Schaafe sind doch kleine artige Thiere. Wenn sie fressen, maschen sie ihre kleinen Mäuler offen und zu.

Lutte lube nennt man bie Rathner.

Luti Mann ist eine gewöhnliche Raresse ber Frauen gegen ihre Manner, auch wol gegen andre junge Herren. Mancher feiste und grobe Sheherr an ben bas Wort seltsam absticht, wird oft von seiner ihn liebenden und fürchtenden Frau so benannt.

Luti Madjen: kleines Madden Lutimaid. (Hamb. Alt.) Kleinmadchen, die Oberfachf. Jungesmagd, Stubenmadchen. Alle Dienstmadchen, ausger ber Köksch, Amme und Neizersch gehören bazu. Ein anders ist Jumser. (S. diese) Laurenberg hat Luttimagd.

- 2) Lutt (K. G.) auch gebohren. He wurr to Oftern lutt: er ward Oftern gebohren, und
  - 3) Flink (bas.) lut Hagel: flinkes Madchen. En luti Beetjen, Beeten: ein klein bischen. Al umt tutj: oft, zu wiederhohlten malen.

Lurlutj: fehr klein, ja, lurlurlutj, wenn man etwas als aufferordentlich klein beschreibt. Wenn man den Holft. Kindern nichts anders oder bessers zu erzählen weiß so giebt es folgendes Marchen:

Ik weet en lürlürlütje Fro, de har en lürlürlütje Ko, un de lürlürlütje Ko har en lürlürlütj Kalv un dat lürlürlütj Kalv u. s. w.

túti Elf: passe dix (S. Elf.)

tuti Minsch: Schmeichelwort zu Kindern, wie blos tuti! Gine Hamburgerin schmeichelte einem kleinen Mohrenknaben mit den Worten: tuti, bust wol wiet över See kamen, du luti swatt Engel: du kleiner schwarzer Engel bisk wol weit her über See zu uns gekommen?!

Rins

## Rindergebet:

Leeve Gott! laat mi fromm un good waren, un min hemd to lutj.

Luttern: lautern.

Luuk (Angs. loc. verschloffner Ort Dan. Luge S. Frisch und Wachter Lucken): Klappe, Flügel, Fallthure, Deckel in Boben und Wänden; seltener die Defnung selbst wie.

De is dor de tuut fullen: er ist durch Defs nung 3. B. des Scheunbodens, des aufgeklappten offnen Bodens gefallen. Wiele Boden der Sauser in Stadten und auf dem Lande haben ein Bonluute, mit holzernem Riegel, wozu man auf Treppen ader Leitern hinansteigt. Em fil de tuut up den Ropp: ihm siel die Klappe auf ben Schedel, Ropf.

Fig. da fallt Gen ut de Luuk: da ist ein un-

Finfterluute: bolgernes Fenfter, Fenfterlade.

Rellerluute (Samb. Alt.): wo verschiedene Maarenteller in den Gassen unter den Sausern mit einer zweifaltigen Fallthure, die geschlossen werden kann, über die Eingangstreppe verdedt find.

tuukorden (Gl. G.): lauren, wie aus der Rlaps pe, Luuke, bas Ohr strecken, ober von Luukort: Ort des Lauerns.

Quunen: verbrieslich, launenhaft fenn, nicht launigt welches bas Gegentheil fenn tonnte, luunsch:

launenhaft, lunschen: von Kindern, die nicht mit einander sprechen wollen. He ist luunsch: er ist übler Laune.

tunnschen (Ditm.): forschen.

Luuren (Dan. lure): lauren, lauschen, gewohn= lich mit dem Begriff der hinterlift.

Ufluuren: einen Vortheil ablauren, wie bes luuren: überlisten. He hett em beluurt: er ist ihm zu schlau gewesen, hat ihn geprellt.

Da luur op: baraus wird nichts! So heißt im Holft. eine Landschenke Luurup: wie auf Frembe und Einkehrende laurend.

He luurt up em, as de Krai op dat franke Farken: wie die Krabe auf das kranke Schwein, um es, wenn es tod ift, zu zerfleischen. He luurt as en Pingsvoff: er lauert wie der Fuchs um Pfingsten aufs Federvieh; auch vom bofen Sewissen.

De Luur: die Lauer. He steit up de Luur: er steht und horcht, im Horchwinkel.

Paff up'n Penning, tuur up'n Penning:

Ĺ.,

ein auf Gelbverdienst paffender, laurender Rramer, ber bei Rleinigkeiten verkauft, fur fleinen Gewinn.

he luurt as de Duvel up de Seel: vom boshaften Erlauren der Gelegenheit, den andern zu vernichten, unglücklich zu machen.

Luus

LUUB (Angs. Lus, Engl. louse, Holl. Luis, Schweb. Livs, Dan. Luus): Laus.

tuseken, tuschen: kleine Laus, baher ber Daum tuschenknikker. Luusangel (f. Angel.)

Em bitt en tuud: ihn triff ein kleines Unglad. Sehr artig heißt es in der Uebersetzung von Sebastian Brandts Narrenschiff:

De mit sinem Wine alletydt veele kynet, vnd nicht gerne in synem Huse blinet, vnd nimpt veele Geste in syn Hus, den bitt ok vaken en fromde tus:

den Chemann, der viel mit seiner Frau zankt, ober viel ausser haus ift, und viel Gaste ins Haus nimmt, den trifft auch oft ein Chstandsunglack.

De tuus in de Pikbalje soken (hamb.): urs sache zu handeln suchen. De sitt as de tuus in Schörf: er sitt gut, wie die Laus im Grinde. De tuus um en Daler geven: gutes Muths seyn. De tuus nig um en Daler geven (hamb.): sich viel einbilden, schlechte Sachen hoch achten.

tuusbung, bunke: ber voll Läuse ist, Schimpfswort. He is bang, dat sin tuus en Snov kriegt (Hamb. Pobelschimpf): wenn einer ohne Moth Hut ober Peruke aufsetzt. Sin Rok is so kaal, daar kann keen tuus up kruupen: von einem abgetragenen kahlen Kleide. Dat Feld is

so kaal, man kann en tuus mit de Sweep drup herumjagen: von einem fruchtlosen oder abgemahten Acker.

Luusig: schlecht, gemein. En Inusig Drink, geld (Samb. Alt.): Dienstbothen nennen so ein unter ihrer Erwartung kleines Biergeld. En luusige Maltied nennt ber Fresser eine Mahlzeit, die ge. ringer, schüffelarmer aussiel, als er dachte.

Ent lop de tuus over de tebber: er ward bose.

Luut: taut.

Luden (Samb. Alt.): laut fenn. Se kann nig luden: fagt ber Beifere, ich kann nicht laut reben, kann fprechen, so heifer bin ich.

2) Lauten, verlauten. Wo lubet et; wie heißt es, wie fieht geschrieben?

Ra tude unseres Stadtbokes: ausweise unsfers Stadtbuchs. Hamb. Recess v. 1603. A. 3.

Daher anch luden: lauten. He hett luden bort, un weet nig, wo de Klof hangt: er weiß etwas, aber nicht den Grund der Sache. (S. Luder.)

Luutbarig: lautbar.

Luden: lauten, auch 2) ausschelten. Ik heff em ludet; Ich habe ihn ausgehunzt!

Luren:

Luren, beluren: betriegen, behende weg= fteblen, überschnellen mit Lift.

Affuren: betriegerisch abzwacken, auch im fals schen Spiel, wegluren: heimlich wegnehmen. Wahrscheinlich von Luchs entstanden, daher man auch im Substantiv hat: so siddelt tur nig: so dumm ift, geigt der Verschlagene nicht, Lur versteht sein Spiel. (Das B. B. B. wills vom obigen luffen: ziehen, zupfen, ableiten.)

He will em wol luren (Samb. Alt.): er will . ihn wohl übertölpeln.

## Mt.

Maag (be): ber Magen, auch Maagen gespr. (wie im Holl.) Et sitt em vor de Maag: er hat Magenweh. Staalen Good liggt hart in'n Maag: gestohlen Gut bekommt selten gut. In ber Gegend von Kellinghusen, Nordtdorf, hort man am häufigsten den Verwunderungsausruf: dat di de Magen jot! Magenjucken.

Maalen: sowol vom Farbengeben als Korn zers malmen auf der Muble, (wie im Holl.)

Laat di wat maalen: eine Art abschlägiger Antwort.

De erst kumt, de maalt toeerst: ber Erste kommende geht vor. Maan, Maand (Angs. Mona, Holl. Maan. Engl. Moon): Mond. Maanschien: Monds schein. 2) Monat Maent. (Angs. Monath, Engl.: Month. Holl. Maand.)

Eiermaan: ein Holft. Mond= oder vielmehr rings formiges Brod von Mehl, Eiern, Korinthen, auch wol, um es gelb zu machen, mit Safran durchbacken, welches die mehrsten Stadt= auch wol Landbecker feil haben. En Eiermaan! heißt auch (Hamb. Alt.) eine o, Niete, nichts gewonnen, gereicht! (wie en Plumm, Pflaume,) und wird oft zur Devise eines Klaffens Lotterieloses, vorahnend, gewählt.

Maandag: Montag, erster Wochentag. Der Holst. Aberglaubige meint, was am Montag begonnen, werde nicht wochenalt. Maandag waart nig weeken volt: sen nicht gut, nicht auf Dauer. Dazher er am Montag nicht Hochzeit giebt, keine große Basche anstellt u. s. w. Auch das Abz und Zunehmen des Mondes bestimmt zum Theil noch das Saen und Pflanzen, Kinder entwöhnen, Haarz und Nägelabzschneiden, die, sollen sie wieder wachsen, beim zunehz menden Wonde beschnitten werden sollen! Die Menzschen nennt man Tagewähler, die mit ihren Vorurztheilen an Tagen hängen.

Blatt Maandag: (ehemals nur der Fastens Montag, auch blauer Fresmontag genannt,) ist jeder Montag, an welchem die Handwerker von der Arbeit feiern, feiern, rührt von der im Iden Jahrhundert üblichen Sitte, die Rirchen in den Fasten blau auszuschmucken, her, und hat sich auch in Polstein, trop der ihn abstellenden Reichsgesetze erhalten. (S. Götting. Lassichenkalender 1788.)

Bullmaandsgesicht: ein volles, rundwangiges Geficht. Spott.

Springemaandag: ber Montag, Haupttag in der Marktzeit, wo die Bauern und Kleinstädter tanzen und springen. In einigen Gegenden Holsteins auch im Hanndverschen Haarburg.

Bon ber Beränderlichkeit ber Kleidermoden fagt ichon Laurenberg:

Un laten alle Maent, ja wol noch eer, de Kleeder umschmolten up nie Maneer. Also kaum einen Wonat dauerte schon damals eine Wode, ist oft kaum eine Woche in groffen modischen Städten.

Maanen; erinnern, an eine Schuld, Bersfprechen.

Bermaanen: ermahnen, auch dat vermaant mi as: das fommt mir vor als — die verglichene Sache.

Maarte. (S. Bon.)

Maat (Engl. mate,): Geselle, Kamrab. Koksmaat: Küchenjunge auf dem Schiffe. Schips= maat: Matrose, (Franz. matelot.) Boots= manns-

mannsmaat: Aufpaffer. Maat des zweiten Bootsmanns: Matrofenauffehers.

Jan Hagel auch Jan Rapp un sin Maat: Pobel und Pobelsgenoffen. Auch hort man (in Hamb, Alt.): de ringe Maat, wi ringe Maat: wir geringen Leute, im Gegensaß, de rieke Maat: die nichtgeringen, Reichen. Maatschop: Gesellschaft. Mascopei: quasi Maatschoppei: handlungsgesellschaft. (R.) Maskup, Maskup, pet maken: in Gesellschaft, Kompagnieschaft treten.

Machandel: Bacholber. Machandelbees ren: Bacholderbeeren, bas gewöhnliche und gesunde Räuchkraut, wie Machandelbl: Del aus Bachols berbeeren gepreßt, heilbl der geringen Leute. (Luneb.) Maschandelen Holt, Wacholderholz. (Leipz. Anzeiger Jul. 1800. S. 1088.)

Macht: pouvoir. (S. Mdgen.

Maddeln, das in der Aussprache veränderte marteln, martern, wird nicht blos vom Qualen des Lebendigen, sondern auch, (und viel häusiger) von übler Handhabung des Ledlosen gebraucht. (R.)

Maddeler, Marteler: Stumper, der mit einem Dinge nicht recht umzugehn weiß. Maddelei, Mads delee: Qualerei, Stumperei. Maddelig: vers hunzt,

hunzt, abel zugerichtet, von zerstäckeltem abel und unappetitlich zubereitetem Effen: et sut so mads delig ut. Vermaddeln: verderben. Dat Kind is vermaddelt: bas Kind ift burch schlechte Pflege und Nahrung verborben.

Madjen: Mabchen, auch Maid für Magb, (Angl. Maid, Engl. Moud, Holl. Mend) wie (Hamb.) Luitmaid: Rleinmadchen. Schildermadjen, auch Schilderdeeren (baselbst), die in ben Kattuns Fabriken (Homb.) mit schildern, brucken, Formbrucken u. a. Arbeiten beschäftigt sind. Ihre Anzahl ist über 600. Gemeine Hausfrauen nennen ihre Dienstmädgen gern Maagd, und wissen einen besonders Verachstung ausdrückenden Accent darauf zu legen: de Maagd is kumpabel, un stritt mi dat af: die Dirne untersteht sich, mir zu widersprechen; dat bun ik eer nig geständig, so'n Maagd! u. bgl. Plural. de Mägde.

De Magde funt upstunds wat slecht, Bredaal is Luitmaid, Roksch un Knecht. (aus einem neuern Liede.)

Mai: her Maimonat.

Ein dion. Sprw. Fehm. holft.:

Mai natt, Füllt Schünen un Vatt. Maffer: Gehalfe, gleichen Betriebes, Spiels fonforte.

Malkander: einander, mit malkander: zusammen, unner malkander: unter einander. (Aus dem Holl.)

Mall: toll, bose, a. d. Holl. Daher man auch in Holst. sagt: he is mall int Hoht: er ist toll im Kops.

Mallsam: (Hamb. Alt.): tendre, zart von Geschmack, wird von Fleisch gebraucht: bat Fleesch is so mallsam.

Mals, Mal: einmal, (Samb. Alt.) auch maling, bas mals scheint aus einsmals zusammen= gebrangt. En benmalen: (bas.) bamals.

Maltied: Mahlzeit, Gasterei.

De nig kumt to rechter Sied, be geit sine Maltied quit:

ju fpåt tommen, schadet.

De groote Maltied nannte man vor Zeiten (und in einigen Sausern noch) in Samb. das alljährig Einmal gegebne Familien und Schmaußfest, womit man ein für allemal seinen Berwandten und Freunden, bei welchen man zu Gaste gewesen war, abbezahlte.

Die Hamb. Alt. Karpen, Boonenmaltieden (S. B. K.) find Pikkeniks für Manner, wie BorfenPeerd: ein fromm Pferd. Mak un mode (Ditm.): fehr made.

Mafeln: Maflerei treiben, auch 2) tabeln.

Makler, Makler: ber ben Kaufleuten und ihrer Waarenabsetzung als Mittelsmann behulflich ift.

- 2) Ber gern tabelt. He hett up alles mat to mateln: ihm ift nichts recht, auch bemateln.
- 3) Der Pfahl oder Ruecht der Windeltreppe, an den die Tritte befestigt find.
- 4) Pfosten in der Spige des Biebels, auf den der Knopf gesetzt wird.

Maken: machen. (Angf. makan. Engl. make, holl. maaten.)

Vermak. Ik hef min Vermak daran: es gefällt mir. Keen Vermak: es gefällt mir nicht. Gewöhnlich von Kleinigkeiten, Liebhaberei gebraucht, und soviel als: ich mache was daraus.

Dat Door wart uns nig tomakt: wir haben Beit! sagen die Altonaer, benen nicht, wie ben hams burgern, gegen Abend das Stadtthor vor der Nase

zugeschlossen wird.

Wiesmaters: halbe Stiefelftrumpfe; fie machen und weiß, als waren fie gange.

Puzzenmakersch. (S. Puzzen.)

Maf to: spute, beeile dich! fordre die Arbeit, enbe!

Maf=

Maffer: Gehalfe, gleichen Betriebes, Spiels konforte.

Malkander: einander, mit malkander: zusammen, unner malkander: unter einander.' (Aus dem Holl.)

Mall: toll, bose, a. b. Holl. Daher man auch in Holst. sagt: he is mall int hobt: er ist toll im Ropf.

Mallsam: (Hamb. Alt.): tendre, zart von Geschmack, wird von Fleisch gebraucht: Dat Fleesch is so mallsam.

Mals, Mal: einmal, (hamb. Alt.) auch maling, das mals scheint aus einsmals zusammen= gedrängt. En denmalen: (das.) damals.

Maltied: Mahlzeit, Gasterei.

De nig kumt to rechter Tied, de geit sine Maltied quit: au spat kommen, schadet.

De groote Maltied nannte man vor Zeiten (und in einigen Saufern noch) in Samb. bas alljahrig Einmal gegebne Familien und Schmaußfest, womit man ein für allemal seinen Berwandten und Freunden, bei welchen man zu Gaste gewesen war, abbezahlte.

Die hamb. Alt. Karpen, Boonenmaltieden (S. B. K.) find Pikkeniks für Manner, wie Borfens Borfenmaltied (Samb.) hat in Samburg mit ber Borfe, dem Zusammenkunftsorte der Kausseute, nichts, gemein, als daß zu Gunsten einiger Gastwirthe eine Mittagsmalzeit in ihren Saufern angestellt wird, wo die pro rata zahlenden Heren sich erft nach der Borfens zeit um 3 Uhr versammeln um zu schmausen.

Offenmaltied: Schmauß, bei welchem ber erfte Braten bes eingeschlachteten Ochsens (in Hamb. Alt.) in Gesellschaft ber Gelabenen verzehrt wird. Pansssenmaltied 2c.

Mamsel: mademoiselle.

Der Unterschied zwischen Mamsel und Jums fer Jungfer wird in Stadten gewöhnlich im Neussern, vorzäglich Kopfputz gesetzt und in ben Untersschied zwischen Haube, Ropfzeug und Mütze, Hulle. Spottreim bes Pobels Hamb. Alt.

Mamsell

if frieg eer bi cer Fell.

Schoolmamfel nennt man die gewohnlich manns lose Schulhalterin auch Schoolmadam: wenns eine Frau ift.

Man: nur, aber. (Dan. Holl. men) He will wol, man he kann nig: er mochte wol aber er kann nicht. Auch sagt ber Samb. wie ber Holl. mer.

2) nur. Lat em man gaan: lag ihn nur gehn. Man nig veel Snaks: nur keine Einres

de. Dat kostet mi man een Wored: es kosiet mir nur ein Wort. Dat is man lumpicht. Das ist nur schlecht.

3) pronom. impersonale wofür man auch men fagt.

NB. Wenn man für nur steht, so verringert es; aber im gewissen Zusammenhange soll es verstärs ken. So sagt man (K. G.) et sall dog man daan sin. Wenn ich zu jemand sage: du hast wol noch Zeit zu beinen Arbeiten und er erwiedert: ja, et sall dog man daan sin, da heißt das man soviel als: es soll doch, beim henker! gethan werden, es nimmt Zeit weg, kostet Mühe. Hier ist das Man sehr originell und charakteristisch.

Das man ift, (nach Boffens Bemerkung,) verwand mit min Engl. mean minder, Mangel.

Mangel: die Walze, groffe mit Steinen bes schwerte Rolle, womit auf einem glatten und ebenen Tische das groffe Leinengerathe (auch kleines) nach der Wäsche geglättet und geplättet wird. Man hat diese Maschine mit doppelten auf einander gehnden Walzen von der Groffe und Gewalt, daß sie von Pferden geszogen wird Hamb. und a. D. wo Fabriken sind, die gedruckten Kattunen und Leinwande geglättet und gesplättet werden und glänzend gemacht. Diese Profession des Mangelns läßt den Mangler nicht leicht Mangel leiden. (Richen) Kleinere Hand = und Hause

mangeln werben zur Glattmachung des Tischzeugs ber hemben, Tucher und Strumpfe von Bascherinnen und Magben gebraucht.

Witzelei berer die vom Mangeln leben:

Wer Gott vertroet de — mangelt nig, statt bem mangelt nichts, weil er dann nicht zu mans geln nothig hatte.

Eine kleine Mangel nennt man auch wol dat lutie Mangelholt: Handmangel blos ein Rullholt Holz zum Rollen des um den Knuppel gewundnen Zeuges. Die groffe Nangelmaschine: de grovte Rull.

Se gaat mangeln (Hamb. - Alt.) die Hausmagde gehn in das Haus wo man für Geld sein Zeug mangelt. Eigne Leute halten solch eine Mangel für Bedürftige.

Mann: Mann auch Menschen, Leute. De ringe Mann sagt der geringe Mann verspeelt ummer alleen: der geringe Mensch kommt immer zu furz.

2) Mann baher Mannleef: mannsuchtig auch als Liebkosung (Hamb.) lieb Mannchen wie Frus leef: liebes Weibchen!

Se fort ben drudden Mann ift ein gewohns licher Ausdruck, wenn im Sandel oder in dffentlichen Versteigerungen zum Schein aufgeboten, übergeboten wird, um einen deitten zu kobern und anzuführen.

Johann mit alle Mann toglief! ift (Hamb.) ber gewöhnliche Aus = und Zuruf der Arbeiter beim Gins rammen der Pfähle.

(Das. und Alt.) He is keen Mann, de 18 Schilling vor en Mark utgivt: ein zu rathhaltender, vorsichtiger Mann, der sich wol in acht nimmt 2 Schill. mehr als nothig zu geben. (1 mg hat der ren 16.)

Mannslude: Manner. Fein und fpottisch nennt man in hamb. einen Wagen, auf ben blos Manner welche lustfahren, sigen, en leddigen Wagen vull Mannslud.

Sonderbar ist der Ausdruck der Landleute (K. G.) die Mannszimmer für Mannsperson sagen, da der Hochd. das Zimmer der Frau, vielleicht oder gewiß? als Memento ihrer Häuslichkeitsbestimmung anhängte.

Won Mann mahricheinlich abzuleiten :

Mantjes auch Mantjes: Geberdungen, Gesstiffulationen mit der Hand, die lächerlich, wie kleine Mannchen aussehn. He makt veel Mantjes: er macht viel Geberden auch mit dat Gesicht: Grimassen.

Wittmann: Witmer. Weedfro: Witme.

Mannig: mancher, Mannig een.

Wardt mannig Sak to bunden de nig vull is: sagte eine arme Frau zu einer wohlhabenden,

bie fie fragte: wie fie mit ihrem wenigen Ginkommen fich nahren konne? mancher Sack wird zugebunden, eh er voll ift. Wie treffend! es verdiente zum Sprw. ju werden, und ward es.

Manschen wie matschen.

Manschetten: Handfrausen. Die ehmals modischen männlichen und weiblichen Arm = und Hands verzierungen, von Spitzen, Angaschanten, Blonsben, Schier.

Fig. sagt man (Hamb. Alt.) Kantuffeln mit Manschetten, Kartoffeln, pommes de terre die gekochtaber mit der Haut zu Tisch gebracht werden.

Seit Manschetten aus der Mode sind, findet man und macht sie lächerlich, daher (K. G.) Manschetsten für malheur, unglüch, kleines Leid in Brauch gekommen ift.

Manschetten : Mauen: hembermel mit Mansschetten. Gesprachskalenber, Eutin 1771.

Wh willt unf' groote Prut up fetten, un hute mal recht diffe doon, twar heff wi dat all halv vergeeten, har wy man ook Manschetten Maun!

Noch fagt man vom Furchtsamen, Nengstlichen: he hett en Manschettenfeeber; ein Fieber, bas lange Wanschetten zittern machen konnte.

Laurenberg macht sich über die langen und frausen Sale-

Halskragen und Manschetten lustig und die Hamb. Die damit stolzierten 2. S. 35.

De Neierschen un Kussenwascherinnen moten of mit Ehren eer Brod gewinnen wenn se de Hemde styben un stryken de de Geken laten uth de Mowen kyken. Se krygen noch veer Schilling to waschen vor de kruse dubbelte Handtaschen welke gewest synd Grotvaders twe Kra-

gen

de he des Sondags plecht the dragen. — (S. Kragen.)

Mantel (S. Heufen.)

Von Suhnern u. a. Geflügel fagt man, wenn sie Flügel hangen lassen: de hett all en Mantel um: bas huhn fiirbt balb.

Rothscharlachne Mantel waren langehin eine Tracht angesehner graduirter und andrer Hamburger und Altonaer, früher kurze Span. schwarze Mantel (S. Hamb. Allamode Büchlein). Graustofne, mit Flanel gefütterte Weibermantel trägt noch itzt der mitlere weibliche Bürger und Baurenstand.

Manteldrager (Eid.) Achseltrager. 2) Trut= hahner bie bie Flügel hangen laffen.

Marachen, sik afmarachen: sich abmaden, abarbeiten, sik so beger afmarachen: sich so sehr abmaden.

Mare:

## Mare: (S. Nacht.)

Mare, Schindmare: schlechtes gemeines Pferb. Ein Wierlander Bauer und Fruchtverkaufer, welcher gehort, daß in einem Hamb. Hause das Kind die Mutter ma mere nannte, fragte deshalb einst dies Kind: is eere ole Mare to Huus?

Maar : Reddik: Pferderettich (Engl. horsoiadish Holl. Maerradys) weil die Wurzel Pferden diensam ist, woraus man unrichtig Maretik, Meer= essig fabrizirt. Er wächst im Moorland, nicht im Meere und konnte baher auch vom Moor sich ableis ten. (G.)

Maarklotte (S. Klotte.)

Margret: Margaretha. Vom Margarethen Ralenbertag behauptet ber kanbmann es regne 4 Bos chen lang, wenn es an dem Tage regnet.

Margret pist in de Ndt.

Dann werben die Ruffe faul. Dreier machte in Samb. auf einer Alsterfarth am Margarethentage folgenbes Impromtů.

Saget Margarethen dank weil sie, wie ihr alle wisset heute nicht gepisset.

und Richen Geb. 1, 124. belacht ben Aberglauben.
Margrete macht die Ruffe schlecht.

Mari: Maria weibl. Taufname. Marien Bettstro heißt uns das wohlriechende Feldkraut mit blauer Blume, das die Jungfrau Maria statt des Strohs im Bette gehabt haben soll.

Markt Markt (Engl. market): Markt, Marktplatz, und weil auf Marktplatzen gewöhnlich jährliche Meffen gehalten werden, die Messe. Marktied: Meszeit, zu bestimmten Zeiten und Tagen. Der Hamb. Marktvogd: der die Aufsicht über das Warkt die Marktzeit und Marktleute, fremde und heimische hat, die ihre Buden auf dem Gänsemarkt, hopfenmarkt und Nikolai Kirchhof auch in Gassen um Johannis und Michaelis aussetzen. In holst. Städzten und einigen Odrfern sind die Markttage festgesetzt. Eine holst. deren Mann ihr vorwirft, daß sie zu häuslich ist und sich nicht genug putzt, pslegt ihm mit dem Volksreim zu antworten:

Wult du mi nig wenn ik ga na'n Mark, so saft du mi nig, wenn ik ga na de Kark. (S. Kark.)

Fur, da bin ich schlimm weggekommen, sagt man da bin it schon to Markt brogt: da hab ich gleichsam schlecht eingekauft.

Mark: Beichen, Markzeichen.

Markbreef (Ditm.): eine Art Chezarter, Berschreibung welche ein Brautigam ber Braut giebt, womit

mit fie beweisen kann, was er ihr versprach, wie groß ber ihm jugebrachte Brautschap war. (3.)

Meenmark (Das.): gemeine, ber Bauerschaft gehörige Beide, meenmarken, meenwarken: gemeine Wege und Stege mit gesammter hand ausbessern. (3.)

Mark, Marklubsch: Holst. Munze. Drei Marke Lübschen und Hamb. Gepräges gehn auf den Thaler. Eine Mark hat 16 Schilling Lübsch und 32 Schilling Danisch Courant.

Da sitt he vor sief Mark veer Schilling (hamb.): da sitt er niedergeschlagen gleich einem armen Sander der in der Battelei, Frohnerei auf den Staubbesen sitt, und dieser kostet der Stadt 5 Mg 4 R. Laurenberg nennt eine hure en Dreemarks Deeren.

Markrabe (Lub.) Anführer ber Safcher.

Markrabenfaal: beffen Wohnung, jugleich ber Aufbewahrungsort liederlicher Dirnen, auch kranker Gefangener.

Marl, Marrel, Marlsteen: in Ditm. Murmer: Martel, Schnellkugel, welche nicht wie die Löper von Ton gebacken, sondern von Marz mor und ähnlichen Steinarten gerundet sind. In Löper Marl speelen: mit Löper, Marreln spielen. Mars: (Gl. G. Kr. 35.) Name des Fuhr= fnechts, Fuhrmanns, Martin? Man nennt aber ben Fuhrknecht auch, so der anders heißt.

Marsch niedriges, ebenes, fettes an Waffern liegendes Land. Zum Unterschied von Geest stammt wahrscheinlich von mare: Meer, weil die Marsch später als Geest entstand; feister, fetter Schlik (Schlamm) Boden mit Kleigrund, tiesliegend den die in die Nordsee sich ergieffenden Flusse aus den höhern Regionen berunterschießen. Siderstädt z. B. ist ein solches angeschlicktes Land. Kremper, Wilstermarsch, Ditmarschen. (S. D.) Von Meer Holl. Maer Lat. mare. (Marisch meerisch zusammengezogen Warsch.)

Marten, bas veränderte Martin. Man bes nennt den Affen so, baher Martenaap ein hamb. Schimpfwort für einen affenähnlichen Poffenreisser. Auch sprichwortsweise von einem afficht sauersehnden oder zornig Auffahrenden.

Der Lab. Martensmannt (Mnsmarten, Pensningsmarten! in ber Meklenb. Wolkssprache) ist ein Raths und Herrnbiener, ber um Martini ein Faß Reinwein als alte Gerechtigkeit und Tribut dem Herz zog von Meklenb. Schwerin feierlich überbringt. (S. ausführl. Gesch. des Lub. Martinsmanns Schwerin 1797. 8.)

Masche: Auge im Strumpf u. a. Stridwerf.

Mattai am lezten. (Rapitel oder Wers) Wan bebient fich bes Ausbrucks wenn man beim legten Stück einer Arbeit ift. Auch: mit em ist Mattai am lezten: er hat balb ausgewirthschafztet, ausgehandelt. Die Jesuiten brauchten vormals den Ausbruck von Lutheranern.

Mate: (Angs. Mete) Maaße, (von meeten: messen) to Mate kamen: zurecht kommen. Wokam if mit ju to mate: wie übel bin ich mit euch dran! de kumt dvel to mate.

Dat wifet em be Mate wol: bas erlaubt ihm sein Vermogen nicht, bas muß er wol laffen.

Ger sall de Snieder de Maat dato nes men: Pobelspott und hurenschimpf (hamb. Mt.)

Uter de Maten: übermässig. Et is uter de Maten dur: es ist sehr theuer.

## All Ding mit maten;

Dat eene sall man doon, dat ander nig Igten. He drinkt mit Maten: er sauft bei ganzen Wassen hinein (A.) mit Maten heißt aber auch massig, im Gegentheil öber de Maten (veel) sehr viel, zu arg. Dats min Mat: so viel kann ich vertragen.

Apologisches Sprw. Alles mit Maten seed de Buur un soop en Kann Brannwien ut, von einem, der sich einer Mäßigkeit oder Enthaltsams feit berühmt, die er nicht besitzt.

Rinnermaat un Kalpermaat mot vie Lud weeten: Alte muffen wissen, was ober wie viel Kindern oder Kalbern bient,

It kam good Mat ramen (anberahmen?) ich habe ein gutes Augenmass, Oogenmate.

Mating, Matingsbing (Eid): Kirchspiels= gericht.

Matlag (Eid): Geld, das jeder Hausdater in einigen Kirchspielen dem Prediger zahlen muß, vom alten Mating: Kirchspiel.

Matpafe' (ult. o a.); Proviantsak Banderns der. .

Matrage nennt ber hamb. unwiffende ober\_ spottende Pobel eine Matreffe.

Matten: gestochtne Decken von Baumbast, Binsengras, Hobelspänen, Stroh. So giebt es (Hamb, Alt.) Pakmatten, Footmatten, Wandsmatten, Bettmatten: Unterlagen. Daher van de Matten upt Strokamen: in Dürstigsteit gerathen: helpen; in Armuth bringen.

- 2) Abgift vom Korn in ber Muble. Bermats' ten: biefe Abgabe geben,
  - 3) Wermuth (Suf.) in Solft. Wromp.

De kumt bun de Matt up dat Stro: ber kommt vom Schlechten zum Schlechtern (Alt. Hamb.) aus bem Regen in die Trause. Wer erst auf Strohmatten lag, liegt nun auf Stroh.

Matties: auch Mattees (wie im Ital.) Masthias. Mathiastag 7. März.

Daher Matthiassommer ober im Nationalbielekt Mattin häusiger Mättjensommer benennt man nach der Zeit ihrer Erscheinung die fliegenden Luftges webe, welche einige für Lufterscheinung andre für Fåsbenwerk fliegender großer Laubspinnen, noch andre für konzentrirte Erddünste hakten. Wie der Metjensomsmer im Frühjahr so erscheint — das nemliche — im Herbste Gallensommer. 15. 16. October, am Lage Gallus (Schl. Holft. Anz. 1765. 43 St.)

R. hat Metkensommer, Sommermetjens Mariengarn?

Auch hat man vom Mathias den dfonom. Rernreim:

Matties

brift dat 118,

findt he nir, so makt he wat.

Findet der M. Gis vor so schmilzt ers, wo nicht so bringt ers mit.

Mats ober Maz kommt wol baher, ober vielsmehr nach Laurenberg (S. Gek) von bem Gecken ber Italiener (matto narrisch, thoricht) Mats Fozz (S. Fozze) Mats Pump: ein vornehmer pruns

prunkender Geck. (So erklart es Woß febr richtig im Sinn des Landmanns.)

Matschen (auch mantschen vielleicht von mengen) im Koth mit den Handen wühlen, auch übers haupt wühlen. De mantscht alles dor enans der: Mengerei ohne Zweck.

Mauen, mijauen von dem Ton der Ragen baher man auch Maukatt für Rage wie Baslamm für kamm nach dem Ton den die Natur diese Thiere lehrte, bilbet.

Mauen vor alters Mamen Momen: Aers mel.

De Moderrevet heft all find um fik ges freten,

de Schoten synd bald wech, dartho de balve Mowe

de 118 all upgethert bet schwe an den Elbagen.

Der Modefrebs (sagt Laurenberg) hat die Schöße und die halben Ermel der Weibertracht bald wegges fressen und alles die fast an den Ellenbogen ausgezehrt. Grade so machte ers bei unsern naktarmigen Damen von Ton. Wenn er so fortfährt, setzt jener Spotter hinzu, so wird er auch das hemd wegfressen, mit der Schürze und alles mit Haut und Haaren verzehren, um und Indianern gleich zu machen, welche gehn wie sie

sie Gott schuf d. i. nakt. Auch mit dem hemde was ren ad modum der Pariserinnen unfre Damen von Lon beinah fertig.

Die Frauen der Vorzeit trugen an ihren vielfaltisgen Slentern Kleidern und Kontuschent Mauen, Ermel die gefaltet am Ellbogen breit, gegen die Armsbiegung spitz zuliesen. Kreinper u. a. Landfrauen die ihre Originaltracht beibehielten, haben noch solche Ersmel mit Schnuren umfast und filbernen durchbrochsnen Knöpfen besetzt. Manschetten = Mauen. (S. Manschetten.)

Bihangenden Mauen: hängende Nermel wird auch von andern Dingen gesagt die Menschen anhängen, und Dingen nachschleppen. Dar fünt so veel beshangende Mauen bi. — Pludermauen: große hervorstehende hand, hemdermel. handmauen, Vormauen: Worermel.

he weet dar keen Mauen antosetten: er weiß das Ding nicht anzugreifen. Genem wat up de Maue binden: einem etwas aufheften, anligen, weiß machen. (R.) De Maue stinkt em all: er ist kein Junggeselle mehr, schon bes weibt. (M.)

he geit in hemds hemmsmauen: er geht wie die Bedergesellen und Roche in aufgeschlagnen hemdermelu.

Rig wider as en hembsmau: von engen Eachen, befondere Rleibern.

Mauplogg: das holy, auf welches der erfte Unfangering des Garns gewunden, von welchem es dann abgenommen und in der bloßen hand zum Aneuel gebildet wird. In Ditm. Ruupstaf das holzchen, gewöhnlich von hollunder, durch welches der Faden beim Wickeln des Garns geht. Windelplogg.

Bormatten: hembermel, Borfegel am hems be, felbst Manschetten wurden in der gemeinen Auss sprache so benannt.

Groffe Mauen, weite Palten, Sofen die ganz ohne Falten.

Scherzgedicht auf die jegigen (1650) narrichen. Romplementen und Franz. Rleibertracht, wo die Falz vien aus den Beinkleibern in die Ermel übergegangen waren.

Mauschel, n. b. Ebr. nennt unser geringe Mann ben gemeinen Juden, und mischt oft in sein Plattdeutsch Judendeutsch. In der Hamb. alten Oper das Schlachtfest, welche, so viel Beifall sie in der ersten Worstellung fand (1725) verboten ward, singt ein Jude Abraham:

Ein Mauschel wird täglich betrogen, das Keseff (Silber) läuft sparsam ein, doch doch wenn er die Gongems (Christen) bes trogen, so muß er aleich ein Mascheah (Betrieger)

fo muß er gleich ein Maschegh (Betrieger) fenn.

Mardur: Mixtur.

Med wird oft fur mit gefagt, auch von Kinstern mee, megaan: mit gehn medfarig (Ar. G.) mittelmäßig, es geht mit.

So lang en ydtlik Glied noch blyfft an syner Stede

fo lang kan de Fazon van Kledern blys ben mede.

(Laurenberg.)

Mede auch Medeland (Gid.): Mahfenne.

Meeden: miethen, vermeeden: vermiethen." Mebe Angs. Med, Engl. meed, Lohn, Vergel: tung.

Meedvermeedersch: Madchenvermietherin, dies se wackern Frauen sorgen in Hamb. Alt. dafür, daß es ben Frauen, Herrschaften nicht an Madchen fehlt. Sie senden ihnen Madchen zum Besehn und Wählen, wofür sie, wenn eine angenommen, ihr 2 Mark Stück von der Herrschaft und Geld von der Magd erhalten. Sie stehn aber nicht für die Gemiethete ein. — Einige dieser Zunft halten auch, als ein Nebenher, die Mad-

Mådchen får Månnerliebhaberei und månnliche Mieths

Meel: Mehl. Meelhoker; ber Mehl im kleinen verkauft, Meelbudel, Ditmarfer Meelsbudel; Bubbing, bessen Hauptingrediens Mehl, Eier, Butter; groß wie ein Menschenkopf, welcher in einem leinenen Beutel gekocht wirb. (Auch Budsben, Pudden Pubbing Engl. a bag-Pudding.) Sweetenmeel budel (Ditm.) Sweet Blut.

Meenen wie im Holl.: meinen, bafürhalten. (Engl. mean, Schw. mena) dat meen if: ge= wohnliche Verstärkungsformel. Das will ich meinen, versteht sich!

Meen, gemeen: gemein.

Meent (Ditm.): Gerechtigkeit, die Gemein= weide zu benutzen. (S. Mark.)

En gemeen Minich heißt in der gemeinen Sprechart oft herablaffend, freundlich.

Meer: mehr. Meer Jaaren (R. G.) in kunftigen Zeiten.

Dat smett na meer: bas schmeckt gut.

Nig meer as he weert is: sagen unsre Kartenspieler wenn sie mit einer nicht viel hohern' eine Karte überstechen.

Meesch:

Melfch: Meise, parus L. wie im Holl, Franz. mesange. Angs. Mase.

Meister (S. Mester.)

Melf: Milch. (Angs. Meolf, Holl. Dan. Melt, Schw. Midlt.)

Up Wien de Melk

is nia vor Elk

Elteen sin Moge. (So Richen ber Reim lautet aber eigentlich:)

Wien up Melk

is vor Elt,

Melk up Wien

is Beniett. (venenum, Gift. Milch auf Bein ift schäblich, umgekehrt bekommts einigen.)

Rluntermelk (Laurenberg hat so) auch in Holft. Plumpermelk, saure Milch mit Zucker und Roggenbrobkrumen überlegt geeffen.

Groff Brod in Kluntermelf, en Endken

Lebbermuft en Lapten foten Rees. —

(Laurenberg.)

Auch (Marschg.) Setjenmelk auf bas Setzfaß zum ablaufen. (Geeft) Buttenmelk.

Melfentug (38.) de Ro hett good Mels fentug: Die Ruh hat guten Guter.

Tagmelkig, swaren Titt, keen Sog: wenn die Milch aus der Wochnerin Brust nicht will, wie gabe.

Eine milchgebende Ruh (Hamb. Alt. G.) en rechte goode melkte Ko, eine Altmelkte: en volmelkte Ko, Frischmelkte: frischmelkte, alte milchlisse Kuh aber: en vole afmelkte Ko. (S. Nemnich B. d. N. G. os.)

Mengen: vermengen. (Angf. mengan.)

Der Solft. fagt auch mengeleeren (wo bas bentsiche mengen mit bem Frang. meler verschmolzen scheint): burcheinanbermischen.

Mangkoven (Prbh.): Roggen und Beizen untereinandergefät. Es wird davon ein etwas weife feres Rockenbrod gebacken das man Kleenbrod uennt.

Das Ditm. Undermeel: Nachmittageruhe burfe te wol aus dem mengen das auch meleeren nach dem Franz. heißt, entstanden senn. Schlaf unter Bachen mischen?

Mest Mis: Mist (Angs. Myr, Holst. Mest, Mist.) Messort: Mistgabel, Messoatt: pfåkennaß, Messpool: Mistpfüge. 2) Nebel, mistig Wedder: Nebelwetter. (Angs. Wist: Ountelheit.)

Se is upn Meff, Mist: er ift in Schulden oder Noth gerathen.

Mess.

Meffbarg Samb. Marktplag.

Mesten auch missen: dungen. Dat Land is ut de Reeg, if mut et missen (Prbg.): bas Land hat Mistdungung vonnothen.

Misfieken: Seitenbretter, losamliegende an Mistingen und andern Wagen.

Meff, miffnatt, so natt ab'n Diff: burch= aus durch und dnrch naß. Mistig in Schlesw. und auf den Inseln ber Norbsee, im hus. Schiffer= ausbruck: nebeligt. Im holft. Daakig.

Meft: Holl. Mes, Meffer. Meftenmaker: Mefferschmieb.

Dat ist wat vor't Mest (Hamb. Alt): bas ist was gutes zu effen, ein tuchtiges verslagsamt Gericht. Der Holl. bezeichnet damit etwas anders vort Mest ist ihm etwas hubsches von Madchen die nicht unerbittlich sind.

Bort Mest starven: von Thieren insonderheit Fischen, die lebendig vors Messer gebracht, abgesschlachtet sind. (M.)

Reesmest nennt ber Samb. Pobel einen Degen spottweise: Rafemeffer auch ben hirschfanger. Puzmest: Scheermeffer.

Mester, Meister: Magister.

Dat mut de Meister verstaan, wenn de Wurst

Wurst na Schiet smekt: ber Meister entscheibet, sein Werk ists.

De Meister heißt im Schlesw. beständig ber Schulmeister. Solft. auch Pefepper fur Prazeptor.

Slupmeister : ber das Kommando in ber Schaluppe hat.

Mester Fir: Hascher.

Meisterknecht: der erfte Anecht bei Beckern, Brauern, der bei ben legtern auch Connenbinder beißt und ift.

Mett good: gehacktes Fleisch und Speck zu Mettwursten.

Mettwurstarm nennt man die dicken Arme einis ger Frauenzimmer, die auf rothem Grunde weiße Flecken tragen. Unterschieden von Gesundheits, platten. (S. Platten.)

Se spinnt Mettwurst: zu einer, die an Feisertagen spinnt.

Metje, Mettke, (holft. hamb. Alt.) Madje (Kr. G.) lumbricus terrestris, (Dan. Maddike): Regenwurm, das den Ruchengewächsen schäbliche, wenns regnen will, hervorkriechende Erdinsekt.

(Der R.sche Mettjensommer gehört nicht hieher, sonbern zu Matties.)

Metj: Meta, Metta, weiblicher Taufname, absgefürzt wie Metj Sretj: Meta Margaretha.

boben, die Schublade nachläßiger Madchen, die alles auf der Erde haben liegen lassen. (Kr. 3.)

Metj, fuul um den Soom: schmutziges Weibs.

bild, die sich leicht einen schmutzigen Rocksaum hoblt, wie Drek-Metji: Schimpfname für ein schmutziges Frauensbild.

Meve! Fischaar nisus. (Angs. Maev, Engl. Mew. Holl, Meeuw.) Die Meventjagd oder das Preisgeben der Meven: ein Bolksfest, das gewöhnlich in der Mitte des Julius am 22sten oder 23sten auf der Schleswig vorbeisstießenden Schlei gefeiert wird. Man fährt mit Kähnen dahin, scheucht und schießt und fängt die ihre Jungen nicht verlassenden Alten, und dann die jungen Mevenvögel, und seiert den Abend dieses morderischen Nachmittags mit Bolksgesang und Freuden. (Prov. Ber. 1797. 8 Peft S. 265 fg.) wo dies Bolksfest mit Recht ein barbarisches genannt.

2) Eine Art hubscher Tauben mit einem fehr furs zen Schnabel nennt man auch in Hoift. Meben.

Meves: Bartholomaus, wie Teves: Matsthaus.

Michel: Michel, ein mannlicher Laufname.

Duulmichel: Schimpfname eines weinerlichen Menschen. Muller in Igehoe hat irgendwo heulmischelei darnach gebildet.

- Middag: Mittag, Mittagseffen.

prunkender Geck. (Go erklart es Moß febr richtig im Sinn des Landmanns.)

Matschen (auch mantschen vielleicht von mengen) im Koth mit den Handen wühlen, auch übers haupt wühlen. De mantscht alles bor enans der: Mengerei ohne Zweck.

Mauen, mijauen von dem Ton der Raten baher man auch Maukatt für Rate wie Bas lamm für kamm nach dem Ton den die Natur diese Thiere lehrte, bilbet.

Mauen vor alters Mamen Momen: Ners mel.

De Modefrevet heft all ftpv um fit ges freten,

de Schoten synd bald wech, dartho de halve Mowe

de 118 all upgethert bet schne an den Eubagen.

Der Mobekrebs (sagt Laurenberg) hat die Schösse und die halben Ermel ber Weibertracht balb weggez fressen und alles bis fast an den Ellenbogen aufgezehrt. Grade so machte ers bei unsern naktarmigen Damen von Ton. Wenn er so fortfährt, setz jener Spotter hinzu, so wird er auch das hemd wegfressen, mit der Schürze und alles mit Haut und Haaren verzehren, um und Indianern gleich zu machen, welche gehn wie sie

sie Gott schuf b. i. nakt. Auch mit bem hembe was ren ad modum ber Pariserinnen unfre Damen von Ton beinah fertig.

Die Frauen der Vorzeit trugen an ihren vielfaltis gen Slentern Kleidern und Kontuschen Mauen, Ermel die gefaltet am Ellbogen breit, gegen die Arms diegung spitz zuliesen. Kremper u. a. Landfrauen die ihre Originaltracht beibehielten, haben noch solche Ers mel mit Schnuren umfaßt und filbernen durchbrochs nen Knöpfen besetzt. Manschetten = Mauen. (S. Manschetten.)

Bihangenden Mauen: hangende Nermel wird auch von andern Dingen gesagt die Menschen anhangen, und Dingen nachschleppen. Dar sunt so veel bes hangende Mauen bi. — Pludermauen: große hervorstehende Hand, Hembermel. Handmauen, Vorermel.

he weet dar keen Mauen antosetten: er weiß das Ding nicht anzugreifen. Genem wat up de Maue binden: einem etwas aufheften, anlügen, weiß machen. (R.) De Maue stinkt em all: er ist kein Junggeselle mehr, schon bes weibt. (M.)

he geit in Hemds : hemmsmauen: er geht wie die Beckergesellen und Roche in aufgeschlagnen hemdermelu.

Miffen (auch im Holl.): umschauen, ins Auge fassen utmitten: auserseben (hamb.) auch aber 2) tabeln in Rleinigkeiten, schmalen, grollen.

Mif: Groll. Se hett en Mit up em: er hat einen geheimen Groll gegen ihn.

Milern (K.G.): Synonim von Fee.

Milremen (Ar. G.): Ameise. (Holft.) Mis lefen.

Minn (Holl. min): wenig. To minn: zu wenig.

Minnern, mindern: beim Stricken der Strum= pfe u. a. Strickarbeit durch Minderung der Mas schen enger machen.

He sutt man minn ut (hus.): er fieht kranklich aus. (Js.) Minnenachtig: geringschäßig. Mindst auch mindsten Foot (K. G.): zum mindsten.

Min nach ber Ausspr. mien: mein. (Angsmin.) Da sunt se nig min bor: sagt (Hamb. Alt.) die Fischfrau u. a. Waaren Verkaufer benen man zu wenig bietet: dafür habe ich die Waare nicht eingekauft.

Polst. Anabenspiel, wo einer auf einen Sugel steht und die andern ihn herunterzuziehn suchen, um an seis ne Stelle oben zu kommen, wogegen er sich wehrt. Dabei folgende Sangweise. N. O'Barg min!

B. Wo lange is he din?

A. Hut Der morgen.

3. Scheer heraf, lat der mi vor forgen! Minsch: Mensch.

Minschenkinners! Ausruf ber Werwunderung, als wollte man die gesammte Menschheit zu Zeugen rufen.

Wat Gott nig ut en Minschen maken Fann! gleicherweise wenn man jemand wider Erswarten groß ober reich geworben sieht.

Luti Minich: Schmeichwort zu Kindern.

En simpel Minsch: ein stiller, bescheibner Mensch. En lang fir Frvensminsch: eine groß und gerade gewachene Frauensperson. Mannsminsch: Mannsperson.

Apolog. Sprw. und sehr doppelsinnig: as man en Hand umfeert, liggt een Minsch up den annern, har jene lutj Deeren seggt.

Minschen Will is fin himmelrit: des Mensichen Wille ift sein Abgott.

Wat en Minschheit: welch eine Menge Mensschen!

Dat Minsch wie im Hochd. verächtlich, de Madam is en good Minsch: lobend.

Mirr:

Mirr: ift die holft. Ausspr. fur mitten.

Mirrwegs: mitten auf bem Wege, auch Mids bewegs.

Middehaak (Ditm.): die Thur zwischen dem Hause und der Boos dem Biebstalle. (S. Hilge.)

Mis, Miss: Messe, Predigt, hat sich aus den kathol. Zeiten in Karkmess, Lichtmess: ershalten. Auch in Konom. Sprw.

Wenn et regnet unner de Miss, so is et de Week gewiss

(K. G.): wenn es während ber Sonntagspredigt regenet, so ift es die Woche hindurch regnigt.

Mis (wie im holl.): fehl, vergebens.

Dat Ding geit mis: bie Sache fchlecht fehl.

Mistompahel (Samb. Alt.): unaufgeraumt.

Mislik: unmuthig, wibrig, gefährlich, miss modig: schwermathig, melancholisch.

Se sut mislik ut: er fieht verdriedlich aus. Dat Spill steit mislik: gefährlich), verlierbares Spiel. Ich zweisse sehr, daß, wie einige wollen, das mausig machen, daher zu leiten sep. (Woigtel

Bersuch e. Hocht. Handworterb. Halle 1795.)

Misfall, Miskram (Hamb. Alt.): unzeitige Niederkunft.

Diffen : entbehren.

2) Fehlen. (Samb.)

Dat

- Dat kann nig missen:

De veel drinkt, mut veel piffen.

Misgaan: fehlgehn. It gieng em mis: ich verfehlte ihn.

Mismiesung (Suf.): Misleitung, Berführung.

Mischien (Holl.): es mag geschehn ober kann vielleicht geschehn. (Theutonist. mag schnen.)

Mifeln (Rr. G.): bunne, fein regnen.

Miscrabel: elend. Se kumt em miseras bel (2. G.): er begegnet ihm schlecht, fahrt ihn an.

Mift (Soll. und Engl.): Nebel. Mistig Bedber: neblicht Wetter. Vorzüglich beim Schifvolf ablicher Ausbruck.

Mit wie im Hochd., avec.

Mitmaken: wird im guten und bosen Sinn gez geben und genommen. He oder Se makt mit, heißt: Er oder Sie ist nicht ungern bei lustigen Parz thien und Gelagen.

2) Er ober Sie ist liederlich.

Mitfarig (von faaren und mit): ziemlich, paf- fable, bas so mitgeht.

Mode: made daher (Hamb. Alt.) vermos den. Ik vermode darup: ich ermade bei der Sache.

Moden (fin): vermuthen.

If bun (ober fun) moden bat Bader kumt: ich vermuthe bag mein Bater kommt.

Dat fun if nig moden: bas ware mir uner= wartet.

Moder: in der Ausspr. Moor, Moer: wie Bader, Ba'ar: zusammengezogen wird: Mutter.

Dat is Muus of Moor, (auch hort man Muus as Mau,) de Katt fritt se alle beide: bas ist einerlei. Die Kate frist Maus und Maus= mutter.

Bamvor: Babemutter. Barmoor.

En good Heiratsgood, bat Mutterliche: nennt der Pobelwigling das was alle Madchen mits bringen, das Geschlechtsunterscheidungstheil.

Moddersch: Muhme, Water ober Mutterschwesster, (Lub. Ditm. Kr. G.) auch Medder, Meds dersch: Kousine, Nichte. Leermoddersch: Schulsfrau.

Moderselig alleen: ganz allein, wie von allen, selbst ber Mutter verlassen — ein nicht feliger Zustand.

Zu einem, der oft das Vergangene bereuend zitirt, und sein zuspätkommen: wäre ich eher da gewesen, oder hätt ich eher dran gedacht so u. s. w. sagt man sprichwörtlich und um ihn zu höhnen: wenn wi eer wesen weeren ab unse Vader, so haten wi unse Moder freet: wären wir ehe da gewesen wesen als unser Bater, so hatten wir unfre Mutter geheirathet.

Moderloseken, mutterlos (cyprinus aphya L.) weil man ehemals glaubte ber Fisch entstehe ohne Mutter und Vater burch Fäulnis; baraus has ben einige Moderlieschen gemacht.

Steefmober, Steefvader (Angs. Steopfaes ber, Steopmober): Stiefmutter, Nater. (S. Dus bel.)

Moder: Beinhefen wie Mudder bicke an ben Grund bes Gefässes liegende niedergeschlagene Unreinigkeit. Es ist daher falsch wenn man im Hochd. sagt: ber Bein liegt auf ber Mutter, ist von der Mutter abgestochen, (R.) ba dies Wort mit bem vostigen in keiner Verbindung steht.

Mogen: wie bas Sochb. mogen, konnen (Angf. magon, Dan. maa, Holl. mogen, Engl. may, Schw. mae.)

St mag dar af: es kann von dem Besit geges ben werden. Ik mag em nig (scil. verdreegen) welches das Madchen, das einen Mann nicht will, ohne Zusatz sagt.

2) Gern und viel effen (Hamb. Alt.) He mag wat: er ist stark. Gott si Dank for hebben un mogen.

Moge: Mohlschmack, Appetit. Elkeen sin Moge

Möge de Buur it Rove: les gouts sont divers. Ik heff over min Möge eeten: ich aß mich übersatt.

Daher auch

Macht. Se heft dat Für in de Macht (Hamb. Alt.): die Feuersbrumst wird bald gelöscht sein. De Kinner wast mi ut der Macht: Klage gewöhnlich der Mutter, die ihre Kinder nicht bändigen kann, weil sie zu groß werden.

2) Von Thieren, de Macht: die Schamtheile. So hort man nach dem Holl. auch in Holft. machs

tig, allmachtig: für machtig, allmächtig.

Nig móglich! (S. Nig.)

If sull em nig freeken, et sull mi nig mogs lig sin: fagt ber Samb. Alt. Kartenspieler, fatt ich kann nicht stechen, unnöglich, so gern iche thate.

Dat blift bi Macht (Bus.): von einer Ansfalt die guten Fortgang hat.

Mogen (Schlew.): nicht burfen, ich barf es nicht: if mag bat nig, für vermag, vermögen: können; im moralischen Sinn eben so gebrauchlich als im physischen.

Moje n. d. Holl. lieblich, angenehm.

Moje Wedder, angenehmes, gelindes Wetz ter. Auf den Inseln Sylt und Fohr herrscht ber Widerspruch contradictio in adjecte, man sagt bort: dort: et is elendiglich moje Wedder: fehr gu= tes Better.

Mo, Moit: (Soll.) Mube. Auch Mogt und Unmoit, Unmogt. Maken se sit keen Uns moit: machen Sie sich keine Mube, auch Unluft. (Soll. monita.)

Da is en Bergeld vor sin Moit: ein Trinksgelb für seine Bedienung, Aufwartung. Bemoit ju nig: bemuht euch nicht. En Moitmaker: wer andern nnnothige Mahe macht.

It har dar feen Unmoit vun: es machte mir feine Mabe. It mag fe feen Moit maken: ich will Sie nicht geniren.

(K. G.) heißt mojen sik nicht blos sich Mahe machen, sondern auch betrübt seyn. Ik hef mi beel darum moiet: ich habe mich sehr barüber bekummert.

2) In Ditm. auch Schulben, Mocht. He hett veel Mocht ober Mot: er steckt tief in Schulben.

Neocorus Ditm. Chronik hat Monte: Mabe. 3. B. auf dem Titel, wo er rühmt seine Schrift zu haben opgetekenet mit sonderbaren mechtigen Blite, grother schwerer Monte unde Arbeith.

He mot fik barover (R. G.): er gramt fich aber die Sache.

Mole:

Mole: Muble. (Holl. Meulen, Dan. Molle, Angf. mylen.)

Molenrad loopen, ober scheeten, ift eine Leibesübung Holft. Bauerknaben, Hamb. Brauerknechte, (Richen) da sie seitwarts auf den Handen sich wieder auf die Füße hinüberwerfen und so wie ein Rad fortschießen. (R.)

Dat's Water up min Mole: das kommt mir fehr gelegen.

Molesch: molestia, wie Mo gebraucht. Wübe, Mühwaltung. Ik mag se keen Molesch maken: ich mag Ihnen keine Beschwerde machen. He makt mi veel Molesch: er macht mir viel Mühe, Sorge.

Molie: (hamb. Alt.) Molge (holft.): bol= zerne Mulle, Trog, worin das Brodt gefnetet wird.

Molt: geseuchteter und auseinander gezogner Gerste, ber bann utlopt, auswächst, und auf ber Daare, eine Art Schornstein, getrocknet und zum Bierbrauen angewandt wird. Der Molt giebt dem Biere die Kraft, der Hoppen Bitterkeit.

Beer ftellen, technischer Ausbruck.

Sprw. Wo de Moltsaksteit, kann de Rogs genfak nig staan: Saufer essen wenig. Auch so viel: wer sich dem Trunk ergiebt, kann nicht ems porkommen.

Moine: Mutter. Bademom: Behmutter.

Die Tochter, fagt ein altes Gebicht,

— mut leeren vun de Mom wat se noch nummer kann,

wo se sik schikken sall wenn se slopt bi dem Mann.

Momkengeld: Mutterpfennig. (3. Geld.) Momkenkind: Bartling, Mutterschnehen.

Dat geet de Hund sin Mom nig, wenn se vot im Kindelbett lege: so was schlechtes gaberselbst ber Hund nicht, und wenn die Mutter im Kindbette läge.

De Duvel un sin Mom: Teufel und Teus felsmutter.

Se hett et so hild as Mannsmom: sie ift so geschäftig als Mannsmutter.

Blindeko (S. Blind) auch Blindemom ge-

Mondur, auch wol Mundur: Montur, Franz. Auskuftung, Auskaffirung. (S. Kantuffeln.)

Man kann wol trinken, aber man muß auch arbeisten, bruckt der Landmann (Pbg.) so aus: Man kann wol en Kann Beer drinken, aber man mut de Mundur dabi in Staat holen.

Mondeerung: Montirung. Spokmondees ring: Anzug zum Spuken. (Bos.)

Monf: Monch.

Aus der kathol. Zeit her führt noch eine hamb. schmale Gaffe, wo ehmals die sie anbauenden Monche, jetzt Juden, hauptfächlich wohnten, de Monkedamm, Damm der Monche, ihren Namen.

Moor (Angs. Mere, Holl. Moer, Moeras, Engl. mere): morastiges, Sumpfland. Moor, burg, Moorwarder, Hamb. Besitzungen.

Moorgrund: Schlammboben, schlammartiger Grund, Meer = Bafferdurchfeuchteter Moraft.

Moorvagt: Aufseher über Holft. Moore, Torfmoore. Moorwortel: Pastinak. (S. P.)

Daher das Bolksbonmot: Moorworteln Fot un Petersisjen Scho: große Juge und kleine, Schube, Schimpf der Eiteln, die große Juge in engen Schuhen tragen.

Moorhauer: ein eifernes an einen hölzernen Stiel befestigtes Instrument, von Gestalt wie ein trummes hadmesser, womit man die Grassoben von einander haut, die von den zwischen den Ackerfeldern besindlichen Graben abgestochen und aufs Land gesworfen werden.

Moorig vom Lande auch von Fischen, Aalen, fe smett moorig, Beigeschmack, Die aus Sampfen gesischt.

Morten: eine Alt. frumme Nebengaffe, wo ehmals viel Zweibeutige gewohnt haben mogen.

Daher das Sprw. dat is Cen vun't Morken:

bas ift eine hure, welches außer Brauch ift, ba biefe Gaffe beffer berüchtigt marb.

Moor: meger.

En Mour fagt man der widerstehenden Schwarze halber (Alt.) wenn man seinen Widerwillen gegen etwas andeuten will.

Moos: Muns, Gemuse, Brei, wie Appels moos mit Melk, eine holft. Leffelspeise, Brods moos, Meelmoos: Milch und Mehl zusammen= gekocht, auch mit Zucker veredelte Vorspeise.

Moseken (R.) bort sich Moschen: Rinder= moos, Zwieback in Milch geweicht.

Movien: zu Muß, machen, quetschen.

Daher mofigte Beer, Appel: Birn und Apfel von breiweichem Fleisch, allzumurbe.

Suutermood (Lub.): ein Gericht von aufgeswärmten Stockfisch, mit Semmel und Milch zu Muus gekocht.

Buchstabenspielerei, Möller, Maal, Mi, Meel, Moder, Mutt, Mi, Moschen, Maken.

Moschen (Sus.): bisweilen.

Mor: murbe, weich, (Angs. moerva, Holl. morw.)

Morbrade: bas zarte Fleisch des Viehes unter den Nieren am Ruckgrade. Swiensmorbrad: vom Schwein. So mor as en Dau, oder pobelhafter, so mor as en Scheet auch Rodrek, sind Vergleis chungen des einen murben Dings mit dem andern.

Et is so mor as de vole (ober goode) Fro eer Beeren: verrottet, gefault, verdorben. Die gute Frau, die diese Rot. veranlaßte, sparte ihre Eswaare so lange auf, die sie verdarb.

Mörken (hus.): Madchen.

Morellen: Kirschen. (S. Kassbeern.) Man bezeichnet auch wol in Hamb. Vierlanden durch Morellen süße Kirschen. Daher der Ruf der Mänsner: Morellen, sote Morellen! Weiber rufen: Kasbeern, sie mögen süß ober sauer seyn. Woher biese Eigenheit?

Morgen: die Tagesfrühzeit. Morr'n gespr.

Das Sprw. Man mutt de Morgensupp u. s. w. (S. Abend) rahrt daher, daß unfre Worfahsten, die den Thee und Koffe nicht kannten, ihr Frahfad Morgensupp nannten, gewöhnlich eine Bierssuppe.

Dat is man en Morgensupp; das ift nur ein Fruhftud, nicht viel.

Nu kummt dat Morgengebedd: Gebet, sagen die Magde in Stadten, wenn ihre Frauen fruh zu schelten beginnen.

2) Der morgende Tag (Prbh.) Morrn ausgefp.

Menn jemand Aufschub bis Morgen wunscht, sagt man misbilligend: Morgen is de Nacht hen: Morgen, ist die beste Zeit verstrichen. Aufgeschoben, aufgehoben! Der spaßhafte Langschläfer gelobt sich: Morgen will ik Klok acht upstaan, et mag Dag sin oder nig. Auf das Sprüchwort: die Morgenstunde hat Gold im Munde, erwiedert der platte Freund des Schlafs: Aver de Abendstunde stünn hett Blee im Ars: aber die Abendstunde hat Blei im Hintern.

Morfeel: Biffen. (Reinike Woß.)

En fett Morfeel von eener hennen. Das her etwa der Name der gewürzigen Zuckerplatten, Morfellen, Magenmorfellen, welche unfere Apotheker in Schachteln zu Neujahrsprafenten an ihre Kundleute zu versenden pflegten.

Moschen (07): ein Kraut, das im Frühlingsanfang zum Vorschein kommt und einen angenehmen Geruch hat, weshalb man Kranze davon macht, sie in Stuben, an Bettstellen hangt, und getrocknet zu Fußbabern braucht. Der kerndeutsche Name ist Waldmeister, (asperula odorata L.) Arme Bauerweiber rufen die Moschenkrans auf einen Stock gereiht, (in Hamb. Alt.) zum Verkauf aus.

Moses. Bon dem alten Heerführer der Israes liten hat man den (vorzüglich Hamb.) Ausruf der Berwundrung: Um Moses willen! und die equis voken Volksreime: Moses un de Profeeten, de h — — n, dat se sweeten, un as se nig meer kunnen, do seeden se dat weer Sunn.

zu einem, ber erwas mindachtet, wozu ihm bas Bermogen fehlt. (imeeten: ichwigen.)

He hett Moses un de Propheten: er hat viel Gelb.

Moses hett keen Balken unnerlegt: sagt ber gemeine Jude, und geht nicht aufs Eis der Elbe. Doch ist mehr als ehemals. (S. heffel vom Elbsstrom S. 182.)

Moten (7) upmoten: im Laufe aufhalten. (Dan. mobe, Angs. gemetan, Holl. moten, Schwed. mota.)

Dar hett man wat an to moten: es ift wild, flüchtig nicht gut zu halten. Jk kann em

Bemoten: begegnen. Se bemott' mi (Perfektum): er kam mir entgegen.

In de Mote gaan: entgegen gehn.

nia moten: ich fann ihn nicht aufhalten.

Se scheet mi in de Mot: sagte eine — Klies-flierseherin.

Mot den Deef ist der gewöhnliche Nach= und Zuruf, wenn ein Dieb noch im Fliehn ist: Halt den Dieb fest!

Moten

Moten (e) muffen. He mutt: er muß, wi moten: wir muffen, w. b. holl.

Wenn if mutt fo mutt if: Flostel, wenn man ungern etwas thut, aber muß.

Dat moten se nig anners seggen: bas sagen Sie boch nur aus Hossichteit. Ausweichung eines Compliments, 3. B. wenn man bas Effen ber Wirzthin lobt, ober baß es geschmeckt, versichert: so resplicirt sie bas obige.

Moot: Muth. (Angs.. Mod.)

2) Vermuthung. Wat heff ji vor Moot to dutt Wedder: glaubt ihr, daß sich dies Wetter halte? ik heff dar keen Moot to: ich traue ihm nicht.

To mode sin: zu Muth, aufgelegt senn, ik bun moden: ich vermuthe, dat he kumt: daß er kommen wird.

Fig. Jascht ober Schaum auf bem Bier. Dat Beer lopt up Moot: es schaumt im Zapfen. Up Moot schenken: einschenken, so baß es schaumt. Modig Beer: frisch, starkes Bier.

Mootbasten (Gid.) sik to mootbasten (Holft. Hamb.): sich heftig anstrengen, außer Athem arbeiten. Vermootbastet ju nig: überarbeitet euch nicht, wird auch im Scherz zu einem gesagt, ber sachte angehen läßt. (R.) Das mootbasten ift

ift mahrscheinlich so viel als mot ober mut basten: bersten: muß zerspringen. (S. Basten,)

Mudde, Mudder: Mabe, Schlamm, bit-

In de Mudde pedden; in den Koth treten.

Mubbig von kothigen Wegen, unreinen Dielen, truben Getranken, vom Geschmack ber Fische, vors züglich ber Aaale, die im Schlamm generirend dars nach schmecken.

Dat is nig muddig: die Sache ift so übel nicht.

In bem bekannten Samb. Liebe ber Malverkauferin beißt es:

Ei see se mal den Aaal, recht as en lütjen Paal, De is vorwaar nig spuddig. — He is jo nig recht gladd, ik heff all meer Aal hatt, De Aal is ook nig muddig.

(holl. Mobber, Engl. mud.)

Muff: Muffe.

Die alteste Mobe ber Damenmussen in Holst. war wol gegen die Mitte des 17ten Jahrh. die seidne und samtne länglichte Musse an beiden Enden und gesfuttert mit Rauchwerk. Ihr folgten die ganz seidnen, federbenahten, ganz rauchwerknen, klein bis zu der Größe der Baren und Fuchsmussen der Manner.

Auch die Stuger trugen ehmals kleine schwarzatlasne und große, gang rauchwerkne.

Mufften: kleine Muffen, nannte man samtne mit Rauchwerk gefutterte Handschuhe mit Klappen, auch wollne Handkrausen, die in der Regel nur das geringe Volk, Handwerksleute, Weiber trugen.

Die Bauerfrauen (R. G. Pbg.) tragen im Sommer noch jene kleine langlichte auch runde rauchwerkne Muffen zum Staat beim Kirchgang zc.

Muffeln: vorn im Munde effen, wie zahnlose alte Lèute, auch Kinder. Soll nach einiger Meinung von mundvoll herkommen.

Upmuffeln: ohne Zahne zermalmen und ver= zehren.

Muffig, muglig (hamb. Alt. K. G.) wie hummig, drummig, was anbruchig riecht ober schmeckt. Ditm. Munig von Gruţe, Mehl, das einen Beigeschmack hat. (3.)

Alle Eswaaren die nach Faule ober Schimmel fchmecken, nennt man in Holst. muffig, von Saschen die feucht stehn, keine freie Lust haben und davon Geruch annehmen. Et rutt hier muffig.

Im Gib. heißt muffig auch schmutig.

Se speelt Muff! Muff! sagt man von Shleuten in Stadten, die still fur sich leben, nicht traktiren noch aufgehn lassen.

Mügg:

Mugg: Made. Pipiens L. (Angs. Macg, Dan. Mng, Holl. Mugge.)

Seft Müggen, pot Rüggen?

b. i. fleine Kinder muffen nicht mitfprechen. So fagt man im Reich; haben Hellerweggen auch Krumen?

Muggensteek: Mudenstich. Muggenprees fter: Maulasse.

Muffen: (Anfall von Thorheit) muffen: grimaffiren auch maulen.

De Muften treffen: das Maul verziehen.

Mutsch: grollend, maulend, sprachlos aber mundverziehend, grollend.

Ool Muff: alter Maulender! daher hermuft.

Dat sutt vermukt ut: das fieht narrisch, toll aus wie eine Grimasse. (Hamb. Alt.) En versmukten Reerl: ein narrischer Kerl.

(Das Engl. mok und Franz. moquer.)

Mul, Mull, Moll: zusammengefegter ober geworfner Unrath, lodre Erde, Staub von Holz, Moos u. a. bingen. Torfniull: zerriebner Torf. (Angs, Myl, Holl, Mull.)

Mulimorp auch Muulworf: gesper. wie Mauls wurf (Engl. the mole.) talpa L. weil er mit dem Maul die Erde aufwirst. Er stammt aber von Mull, weil er in weicher Erde arbeitet, daher Holl. Mol, Molworp, Molworm. Angs. mpl, wol, mul Staub. (S. Wachter und R.)

Mulie: Brobscheiben in Früchten geweicht und gekocht, eine Art compote, welches auch bei uns mit Löffeln als Worspeise gegessen wird. So Bikbeern, Kasbeern: Mulie (mouillé Franz. geweicht mollire Lat.) Brod in Suppe geweicht.

Mummen, vermummen, verhullen. Daher

Mumm, Mumm specien: in der Kindersfprache, wenn man, ihnen Spaß zu machen, das Gesficht bald ver = bald enthullt. Mumm Riek! Berfieck spielen, Riekebu (Hus.) blinde Mumm specien (Hus.): blinde Kuh spielen.

Mund, Mundfen: Mandchen, fleiner Mund. (S. Muul.)

Berb. mundfen: eben toften, nicht recht ans beiffen, be mundtet man: er ift nicht mader.

Mundsmat: ein Biffen ober Effen, das man befonders liebt.

2) Kleinen Mund machen, fich zu eingezogen gipp ftellen.

Mundgeben (huf.): kuffen. Der Ausdruck scheint ganz in dem phlegmatischen Temperamente der rer seinen Grund zu haben, die bei einem Kusse nichts weiter fühlen als daß ein Mund dem andern sich giebt. Ob dies Lokal=Temperatur ist?

Mit drogen Munde afspiesen (S. Orgg):

daber auch fit vermundern: aus dem Schlaf ers wachen, den Mund wieder offnen.

Mund hol't Verbum (hus.): sagt man zu sich selbst, um sich Schweigen aufzulegen, wie reinen Mund halten. Man mut den Mund dog mat beeden: sagt der Effer, ber nicht viel zu effen beshauptet.

Se settet den Mund in de Punt: er spitt den Mund, macht sich fertig.

De Mund is en Schalk man mut em wat beeden: wenn einer fich beim Effen ziert, ober frankelnd zu effen furchtet.

Da mut he den Mund vor wischen: es geht ihm vorüber, ift ihm ju boch, zu theuer.

Munkeln (Soll. monkeln): in Geheim sprechen. Et munkelt dabun: es verlautet, geht die Rede. Et munkelt so un fo: es verlautet nichts gewisses.

Et munkelt (ober munket) as wennt regenen will: es sieht nach Regen aus (Kilian erklart monkende Wedder: ver nubilis.) Wir sagen munkelig Wedder.

Woveel mag se mitkriegen, fragte jemand ben Kuster Loci: wie viel bekommt das Madchen Mitgift. Und er antwortete: Et munkelt vun tein tein Daler: es geht die Rede 10 Thaler. (S. Dunkel.)

Munfter, auch Mufter: Mufter eines Zeus ges, Stoffes.

En bunt Munfter: ein farbigtes Mufter.

Utmunstern fif: fich vielfarbig kleiben, wie mit einer Musterkarte behangen.

Miups (Samb. Alt.): Mops. Daher, weil biefe, ist grade Mode = und Lieblingshunde unfrer Stadter und Stadterinnen mit ihren fcmarzen Schnausgen unfreundlicher als andere Hunde aussehn

Mupfig: murrifc, mupfen: maulen, murs ren, verbrieslichen Blicks, gronder.

En Mups (Mit.): vorzüglich ein murrisches Frauenzimmer.

Mure: Maner.

Lange, forte Muren, bi de Muren: Benennungen Samb. Gaffen, wo ehebem Mauren ftanden.

Murensweet: Mauerausdunstung 2) schlechter Branntwein. (Hamb. Alt.)

Se is so dumm man kann Muren mit em inlopen (Hamb.): er ift so dumm daß man Mauren mit ihm einrennen konnte; er hielte fie fur Thuren.

Murk (Samb.): unfreundlicher, murrischer Mensch. (R.)

Auch fagt man Muurjaan: Murender Johann für Murrtopf.

2) (Ditm.) Mark medulla.

Murken, afmurken auch murkfen, afmurkfen: morden, tobten, abschlachten.

Mursdod: maufetod.

Murs entwei, murs afbreten: kommt wahrs scheinlich sammt und sonders nicht, wie Richen meint von mors tod, sondern ist mit morsch murbe verwand.

Murmer (S. Marl.)

Musch: Mustus. Gehorte ehmals zum Parfam in Niebersachsen.

Reen Wirvok, Mastir, Musch, un wo dat Tug all heet.

(Laurenberg.)

Muschu auch Moscho, Musche: welches bem Franz. Monsieur naher gebracht ift.

Der gemeine Mann nennt gewöhnlich einen Jungsling ober jungen Herrn aus bem höhern Stande Muschu, wenn er noch unbeweibt und ohne Peruke ist; beides setzt Respekt und giebt das Herr. Daher es oft alte Monsieurs und junge herrn giebt. — Stadtmuschu: Städter.

Schimpsworte Musche Blir, Musche Dings, Muschu is en Taschenkreepd!

If Muschu, un du Muschu, wer puzt uns denn de Scho? wenn alles herr seyn will wo bleibt die Bedienung? Muschuten: bort man (Mt. Hamb. A. G.) Zwieback nennen, von geringen Leuten: etwa eine Lezderspeise für Stadtmuschub? auch Botters umschüten.

Musik: de vulle Musik: vollständige Mussik mit allen Instrumenten, auf welche daran fehlen, und die sich des Ausbrucks bedienen nicht vermissen. Da kamt se mit vuller Musik: da kommen sie in grossen Jubel.

Se het Luft tor Musik: bas Mabchen hat Luft zum Tang b. i. zum Beischlaf.

Musseln (s weich): subeln, schmutig zu Werk gehn. Bemusseln: besubeln. Auch sik to muss seln. Musselig, Musselee. (R.)

Mustert: Senf, vom Franz. moutarde.

Mutern: ben Kindern das Gesicht waschen, reinigen, glatt machen. (M.)

Mutterfen: Schranbe zur Befestigung bes Sausthurkloppers von innen angeschroben.

Muttien: Muhme (Hamb. Alt.) Water oder Mutterschwesier. Auch rufen die Landleute ihre Kahe so. (R.)

Mutschoon in ber Ausspr. des gemeinent Mannes für Motschoon, Motion, Bewegung. Las derlich genug braucht mans für jede Erfrischung, im Freien. So fragte (in Alt.) eine Nachbarin die ans dre, die sie Abends vor der Hausthure auf dem sos

gen. Beischlag sitzen sah: Nabersch makt se sik vok en bitjen Motschoon? so wie der Franzose sagt; prenez vous du frais?

Muul: Maul. Der Holft. braucht grabatim im achtenden und nicht achtenden Ton, Mund, Muul, Snuut, Floz, Keek: für Mund, Flabs be für das Lippenpaar und pleonastice: Flabbs snuut, Flozkeek: als Schimpfnamen.

Muulen: verdrieslich aussehn, bas Maul han= gen laffen.

Muulisch, muulisch, suurmuulsch: sauer= sichtig.

Muulmedder: wenns Wetter im Sack hangt (M.) wolkigt, munkelig.

Muulicher (Ditm.): mas das Wieh mit bem Manle abfrift. Auch die Gerechtigkeit, die eine Dorfschaft hat, die in ihrer Feldmark liegende unbestämmte Landereien nach der Erudte, gemeinschaftlich zu betreiben und abzuweiben. (3.)

Mus: mus auch musculus der Hand. Holl. Muse, Engl. mouse.

En Stutschen ut de Muustist: nennt man schlechte Musit, beinah ein Gegensatz der vullen. (S. Musit.)

Mufe (Samb.): Blatter vom Salbei, Borrage u. a. Krautern in Teig getunket und Butter gebacken, ber Name kommt von ben Stengeln, wobei man fie wie bei Schwanzen fast. Dies zu Richens Zeit be- kannte Leckereffen ist ganz auser Brauch wie das Wort.

De futt ut as en Putt bull Muse: er fieht verdrieslich aus. De hett Musnester im Ropp: er ift voll Grillen. (Holl. Mungenesten.)

Wenn de Muse satt sunt, is bat Meel bitter: von Uebergesättigten, welche die Speisen verachten.

Wenn de Katt ut is, danst de Mus up de Bant: ohne Aufsicht gehts mit Kindern brunter und brüber.

Musten auch Muschen in de Heed: Monnen-Näglein Nigella. Auch spottweis (Hamb.) ein Mensch, der ein kleines Gesicht in eine groffe Perüke oder einen kleinen Leib in einen groffen Pelz trägt. So nennt man auch en Muschenpreester: einen eingehüllten Menschen, fig. ein Schleicher.

Muusbotter: Giftsalbe zu Vertreibung der Mause und Ragen, ihrer Halbbruder.

Muserie (Lub.): Arsenal. Musemeister Ausseher barüber, soll nach einigen Etymologen vom alten Muus allerlei Gewehr, herkommen, (Frisch, Ihre) nach andern von dem Mäusethurm, worin ein Erzbischof von Mäusen gefressen ward. (Spectateur du Nord Fevr. 1800. p. 249. 50.)

Mutje, min Mutje: mein Mauschen, liebes Maus-

Mauschen, nennen unfrer Damen einige ihr Lieblingsnicht etwa Rind, fondern — Ratchen.

Lutje Muse heft vot Doren: in Kinder Gegenwart muß man nichts reben was sie nicht horen durfen.

De fall mi feene Mufe maken: er foll mir Jeine Banbel machen, mich nicht betrugen.

Der Solft. Aberglaube meint, wenn sich eine Maus in einem hause sehn läßt, wo sonst teine einheimisch ift, so bedeute bas einen haus = ober Familien = Tod= ten. Wem von Mäusen traumt, bem bedeutets Zwift.

Muusen: Mause fangen fig. stehlen. Sprw. De Katt de sit vort Muusen schamt mutt hungern: wer sich nicht Muhe giebt, kommt nicht fort.

Dat is Muus wie Maus (Holft.): dat is Muus un Moos (Hus.): de Katt fritt se beis de völlig gleich.

Muuich (wahrscheinlich von mouche Franz. Flecken): in hus. kleiner, feiner, Schmuzregen.

Dat muuscht en Beten: es regnet ein wenig.

Da keem man en Muusch. In a. G. nennt man bies drusen.

Muzz (S. Sulle) auch Mutt gesprochen.

Mit de Hutt un mit de Mutt: mit allen was dazu gehort, das hutt ift wahrscheinlich bes Reims

Reims wegen aus Sulle, welches auch Saube heißt, ober gar Sont gebilbet.

## $\mathfrak{N}.$

Ma: nach, na ber Sand: nachher, nachs bem, nahe. (Angs. neh, Engl. nigh.)

- 2) als Frage: nun?
- 3) Ausruf: endlich! ifte geschehn.

Im ersten und zweiten Fall wird es wie naa, im dritten kurzabgesprochen, abgebrochen na.

Nadragen: gedenken, um bei Gelegenheit sich zu rachen. So hort man auch nadregern, adject. en nadregern Minsch: einer ber eine Beleidis gung nicht leicht vergist.

Achterna. He frigt wat achterna: er wird hinterm Rucken verlästert. Achterna geben: verlästern die Abwesenden. Hintennach geben.

Nagaan: nachstellen. So (Hamb. Alt.) de Düvel is nagaanern: nachgehend, verführend. To na kamen: empfindlich machen. Ik bun eer to na kamen: sie ward empfindlich. Hef ik eer wat to na seggt: sagt ich etwas, das ihr nicht recht war? Ik heff eer jo nir to na daan: ich habe sie ja nicht beleidigt. He deit sik to na. (S. Doon.)

Wenn

Menn jemand etwas an fich reift, begierlich, habfüchtig ift, bort man in Samb. Alt. fagen: baal na di, is en Hollander!

Du hest dat Nafiefen: du gehft leer aus, bekommst nichts.

Namatt auch Nagraff, Stigron, Grummet! ber Nachwuchs bes Grases im herbst ober Spatjahr, da man nachmaht, wenn ber erfte Grasmuchs bereits gemaht ift.

Naseggen: wiedersagen, ausplaudern, meift nur von Rinderklatichereien.

Nablibels: Nachlaß, meift von Speifen, auch, aber felten: Erbichaft, Nalaat, Nalaatels, auch von Rinbern, bie ben Eltern gleichen.

Af bun na noog: verschamte Antwort bes, ber sich naher zur Gesellschaft zu setzen genothigt wird.

Nastofers (S. Stofern) hamb. bagu bestellt, die offentlichen Leuchten nachzustochern.

Maad (Ditm.): Linderung, Nachlaß korperli= den Schmerzes. Aus Gnabe entstanden, wie Dult aus Gebulb, welches bas namliche bezeichnet.

2) Gnabe, Sulfe. Da helpt vor Gott feen Maad: das muß geschehn.

Maakt: nakt, arm.

Der nur Gelb achtende Pobel nennt einen Gelbe armen gern en naaften hund. De is fo naaft as en Luus. En naakte Deeren: ein Mabden nicht eben ohne Rleid, aber ohne Bermogen.

Raakedei: (in der Kindersprache) kleiner Nakt

Ei du lutje Naakedei! (man hort bies Wort

Maar: Marr.

Se is teen Raar: er weiß seine Sachen, feinen Wortheil wohl zu machen. Samb. Bonmot, wo ber Reim in ber Mitte sitt, wenn man jemand lange suchte und am Enbe fand:

It heff den Haren (herrn) sicht Un beff en Naren funnen.

Ich fuchte ben Seren, und fand ihn nirgend.

Dies nirgend narn, narms, klingt in ber Aus. fprache beinah wie Narr.

Im Gib. florirt ber Reim:

Naaren un Geffen

de rieden up Scheffen, auf scheckigten Pferden; in Gl. G. sagt man: Wer nig weet, wat de vorn Gett is, de kannt an sin Veerd seen.

Hendaalnaaren (G. Daal.)

Maarung: unterhalt, Anskommen. De Weert hett veel ober goode Naarung: ber Wirth hat viel Gafte, folglich gutes Einkommen.

Naat

Maat (Cod. Argent. Noat): Naht. Weds dernaat, Kappnaat: starke mit doppesten, zweimal genahten Stichen.

De puuft ober fleit in de Naat: er sucht nach Geld oder schon das letzte Geld in der Tasche. Das Naatpuulen sagt man (Hamb.) auch von Knickern, die nicht gern Geld zu sich stecken, um nichts vorziehn zu durfen. He hett wat up de Naat: er hat Geld. It heff nog wol en Orees ling up de Naat: die kleine Ausgabe kann ich noch wohl bestreiten.

Naber: Nachbar. (Angf: Rehbur, Engl. neighbour, Holl. Buur.) Nabersch: Nachbarin. Naberschop (Brem. schub): Nachbarschaft. Ut Nabern gaan (S. gaan). Naber mit Raad (Hamb. Alt.): vom guten Rath sprwtlich gebraucht, ben man nicht weit zu suchen hat. Frag min Nasber: womit man einer Antwort auf eine Frage aussweicht.

Nachgeends auch denn, nachgehends. (Hamb. Alt.): ex post, nachher.

Mader: naber, wie im Holl.

In Hamb. Alt. Versteigerungen war ehmals ber Ruf des Ausmimers: Nemand nader, nader nemand? Gluf damit! eh er zuschlug. Ist hort man wol (Alt.) Niemand nader 2c.

Nagd

Maad ober Magt: Nacht, nox, hou Macht. Much wie fic, fagen wir Ragtegaal, Rachtigal, welche liebliche Sangerin doch wol den Namen baber bat, weil fie zur Daditzeit am fconften fingt. (Engl. Wennt regnet hett, fagt unser nigtingale.) Landmann, is de Nagtigaal am luftigften: nach bem Frühlingeregen fingt fie am luftigften, beis Soll. auch Filomeltje. tersten.

Nachterts (Suf.): Abendmahlzeit. Machte. flavende Tied (Samb. Alt.) to nachtslaven-Der Lied: zur Nacht, Schlafenszeit. Spoot: Gespenft.

Ja, morgen is de Nacht hen (Brem. wege): fagt man ironisch, wenn man etwas abschlägt, vorwirft, auch von und zu alles aufschiebenben Menschen.

Pobelreim:

Gode Naad

Gode Flbiaad:

Fopperei ber Frauenzimmer (Samb. Alt.) Soflice wunscht man fich hieselbst gerusame Ragd statt geruhige, und wolflapene Ragd fatt eine wohl ju fchlafende Macht. 's Magtens. It fann 's Nagtens feen Dog to doon: ich fann zur Nachtzeit nicht schlafen. (wie 's Dags: Tagzeit.)

Nagtmoor Engl. nightmare, Holl. Nacht= maret ber Alp, Mar. S. Alp. Rachtmohr nach bem gemeinen Begriff von einer flies genden Here, Nachtmutter Moor, Moder, und baher die Marzopfe, oder von einem Mohren und schwarzen Teufel, der zur Nachtzeit und vorzüglich gern auf Frauenzimmer drücke oder reite: Eer ritt, drüft de Nagtmoor, oder gar von Martern abzuzwingen sep, darüber sehe man Stielers Sprachschaf, Richen u. a.

Magel: (Angi. Naegl, Engl. nail, Holl. wie wir) holzerner oder eiferner Pflock, auch Fingernagel.

Sprw. (K. G.) de eene fleit en Nagel inn, be ander hangt der en Hoot up: auf einen Sparer in der Familie folgt gewöhnlich ein Verzeherer; der eine baut ein Haus, der andre bringt darin das Vermögen durch.

- 2) Fig. He hett en Nagel, en hoogen Nasgel: er ist stolz, boch sich dunkend, wie ein zu boch angeschlagner Nagel.
- 3) hus. Eid. en grovten Nagel: ein großer Schnapps, Glas Branntwein, auch Ig. en Nagel Brannwien: ein Glas Branntwein, das man auf die Fruh- ober Wesperkost setzt, trinkt, und wie darz auf einschlägt.

Nageln (Samb. Alt.): Gelb abnehmen. He hett mi nagelt: im Spiel abgewonnen. Bers nagelt: bumm, im Kopf wie mit Nageln verz schlagen.

Ut de Nageln (Nagels) sugen: erfinden.

Magreepsch (S. nataansch.)

Nafen (Ditm.): nabe tommen. It will bi nig nafen: ich will bir nicht wieber tommen.

Naffen wie im Hochd. (Angs. hnece, Engl. neck.)

Nimm de Fot upn Nakken: geh schnell zu. Nakkhaar. He krigt em bit Nakkhaar: er erwischt ihn beim Zopf.

Nakt: nicht blos nackt, sondern auch arm. So hort man oft den hamb. Alt. Reichen einen Arsmen en nakten hund, nakten Koter schimpfen.

Name: Name, Laufs Eigenname wird im Plattd. durch Bornam und Tonam bezeichnet.

In einem alten Hausbuche (Hamb. oder Alt. Ursfprungs) fand ich folgenden halb platt halb hochdeutsschen Reim und Namspruch, der nicht verlohren gehnwill:

I—T—P—ist mein Nam

Gott gebe, daß ich in'n Himmel kam! Mein Feder ist witt, mein Blak is swatt,

Fall ich ins Wasser, so war ik natt, Fall ich in'n Sdot, so bun ich tod.

Sall dat Rind keenen Namen hebben? ift bie Frage an ben, ber undeutlich spricht, oder beim Spiel zu lange zaudert eh er a tout macht. Se gibt et en Namen un let et damit loppen, wenn jemand eine Waare für etwas besseres oder anders verkauft aus Eigennutz, als dran ift.

Wo heetst du? as min Nam is. (S. Heeten.)

Nambook: Namentuch, ein Stuck Stamei Stermei, worauf die Aufängerinnen im Nahen ihre Namen, das Alphabet und Zahlen, auch Zeichnungen von Baumen, Blumen, nahen zu lernen angewiesen werben.

Nomen: benamen, nennen, erwähnen (Holl.) It heff dar nir bun nomet: ich habe nichts das von erwähnet.

Namdag: Nachmittag auch Namiddag.

Bonnamdag: heut Nachmittag.

Hand Rambag (Hamb.): Zauberer, ber alles gern auf ben Nachmittag verschiebt, was er bes Morgens thun soll. (M.)

Ger Namdag ward nig so good sin, as eer Bormiddag, sagt man von Leuten, die bei vorgerückten Jahren in eine Lage kommen, die minster glücklich zu seyn scheint. So sagt man: He hett sik-sinen Sundag tven Warkeldag makt.

Mappen: (Eid.) Flohe.

Mapsen: (Sus.) wie (Holft.) finken, wegsfinken, buren, stipizzen: mausen, steblen. Rarig: Marig: fparfam, auch knauferig.

De Ro is narig: (Ig.) von einer Ruh, bie zwar fart frift, aber wenig Milch giebt, und nur Fleisch und gett fett.

Narns, Narms: nirgends. (S. Naar.) dat futt narms na ut: bas sieht schlecht aus. Ik weet em narmens hentobringen: ich weiß mich gar nicht an ihn zu erinnern, kenne ihn nicht.

Narv: Narbe. Engl. narrov. Bachter leitets vom Angs. nearwion: beengen. Unfre holft. sagenbfter Aar. (S. A.)

Nasch: Schachtel,, Dose, nicht blos aus feisnem dunnen Holz, (R.) soudern auch Pappschachtel, Strobbose heißt Nasch, und es ift nicht unwahrsscheinlich, daß Ryschen Nascherei davon ableite.

Nat, Brinat, (Cib.) S. Bree.

Mataanisch, natonsch: eigennützig, begiezrig auch neidisch, hinterhältisch und also wol, wie Richen meint, von nateen, nach sich ziehen, abzuleiten, nicht vom Taufnamen Nathan, wenn dieser nach dem Hebräischen das Gegentheil, freizgebig beutet. Auch nagreepsch.

Natel wie im Holl.: Nabel. Natelpenn, Natelbuff (Ditm.) Natelpose (Hamb. Alt.) Nadelfapsel, Etuit, weil man auch hohle Federn dazu brauchen kann. (Angs. Naetl, Engl. needle.) De Snicder hett mit de heete Natel neit: ber Schneider hat schlecht, lose genaht, man sollte glauben, seine Nabel sep beim Nahen glubendhets gewesen.

Natt wie im holl.: naß, sliknatt: leinmaß. De hett natte Fot: besoffen. Ik heff nig Natt nig Orog: es fehlt mir an Essen und Trinken. He butt mi nig N. n. D.: er bietet mir keins von beiben.

Ein Solft. Wiegenlied heißt:

Wenn et regnet, so is et nath, so geit min Mann nig ut der Stadt.

Min Mann is to Huus, it bun so konfus,

flap to min leeb fot Lammeten.

Die wiegende Mutter reimt dem Kindlein, Lammschen, vor: es fen Regenwetter, Water fen zu haus, und es fen folglich gut ruben, giebt aber zu verstehen, es wurde ihr lieber feun, wenn der Cheherr aus der Stadt in die Dorfschenke gezogen fen.

Nattlich auch wol ttafflich, widerlich, von der Empfindung, die man beim unvermutheten Fahlen bes Naffen hat.

Nattigkeit: Naffe.

Im Natten klein: im Naffen krauen, wahlen, se kleit ummer im Natten: sagt man von (Hamb. Alt.) allzuschenerlustigen Weibern und Mägben. Se heft de Nees ummer in't Natte (Hamb. Alt.) von Saufern.

Vun den Natten! nemlich Wein. Bonmgt der Weinkeller=Gaste wenn sie fodern: En Halves volen, aber bun den Natten! (Hamb. Alt.)

Natur: en goode Natur fagt man bei uns, nicht blos von Menschen, die eine gute Gesundheit haben, sondern auch von solchen, (Hamb. Alt.) die viel Grobheiten vertragen, einschlucken konnen, und (Gl. G.) von einem guten Gemuthe. In Ig. G. auch von gutartigen wohldenkenden Menschen. De Mann hett en goode Natur: er denkt gut.

De Natur is to fort: heißt es, wenn man im Spiel nicht aberstechen, auch etwas mit ber hand nicht abreichen kann.

Nau: genau, sparsam, karg. (Dan. nove, Holl. nauw, Angs. hneow.)

Wer wull so nau sin, Si se nig so nau, Madam is pot alltonau: Flosteln ber Vertaus fer, benen zu wenig auf ihr Fobern geboten wird.

Mit nauer Noot: kaum. Nausichtig: ber scharf sieht. Nau bingen, meeten: richtig meffen, ehrlich bingen.

Benaut: beklommen.

Frau Nausicht hilft das Ding berwirren.

(Richen Gebichte I, 131.)

Et sall sik trau helpen, 3. B. wenn 2 Wagen auf engem Wege mit genauer Noth einander vorbeis kommen werben. (Gl. G.)

(It.) schwer halten: nau staan, auch schwerlich oder nicht wahrscheinlich eintressen. Et sall nau staan dat wi dat Hau op den Wagen kriegt: Et sall nau staan, dat de Barg Korn tein Tunn is.

Nave: bas runde Holz, in deffen Loch die Speiche des Rades lauft. Navenbaar neunt der Rademacher den Bohrer, womit er das Loch bohrt.

Mazzig: (Ih.) naß. (S. natt.)

Medden Neden: unten. Baven un ned. den: oben und unten. Darnedden: darunten. (Holl. needer, unten.)

Benedden: Schifferausbruck, welches von der Elbe unterhalb Hamb. nahe bei der See gebraucht wird. He liggt benedden, he geit na beneds den, he kumt von benedden. (R.)

Nedder: nieber, unter. Nedderwartsch: was unterhalb der Stadt Hamb. ift. Nedderwartsschen Haber: Haber von der Niederelbe. (A.) De Nedderwartschen nennen die Geestbauren (Oeverlandschen) vom höhern Lande die tiefer liegenden, wohnenden Marschbauren und Inselbes wohner jenseits Hamb. und Alt. Nedderhembt: Unters

Unterhemb. En Leven in't Nedderhembt: ein ffanbalbses Leben. (M.)

Nedderhasen: Unterstrumpfe, lange ligtstödige Buren der alten Ditmarfen (Neocorus) gleich unfern Pantalons.

Nee: Nein. (S. En.) S. Wachter b. Ne. De seggt nig ja nig nee, nig Witt nig Swatt: er sagt gar nichts. He kann mit Nee to: wenn jemand etwas heftig widerstreitet.

If speel Nee! sagt ber Hamb.' statt ik seed Nee: ich sagte nein. Ein Charakterzug des Spielgeistes, der auf die Sprache wirkt.

Nee, nu will if meg (Samb.): Ausbruck ber Berwundrung über etwas unerwartetes, womit sich Scherz auch kleiner Neid verbindet. (M.)

Rieter, en lutjen Rietert (huf.): ein kleis ner brolligter wie nie zuvor gesehner Mensch.

Nee (holft.): Nie (Ditm. Kr. G.) Neu. Nietieden: Zeitungen. Nietiedendrager: Neusigfeitokramer.

Neuangelegte Krugstellen heisen hie und ba int Nienleggen. Et is nog neet Wark: neues Werk von jungen Chleuten.

Berneelen: vergeuden, ju nichts und fur nichts machen, wegschleubern, verlieren.

Nielichheit (Laurenberg): Neuheitssucht. Nees girig

girig (hamb. Alt.) auch Neeschirig (Ditm.) Niesschirig: neugierig.

Neegen: Neune 9. Neegentein 19. Nees gentig 90. Alle Neegen! Ausruf bes Kegels aufsehers nach dem hochsten Wurf. Wan braucht es auch für eine wichtige abzemachte Sache und grosse erlangtes Glück; auch, wenn im Hause etwas, man weiß noch nicht, wie viel, zerschmissen wird.

Recgenoogen (S. Oog.)

Regenmorder: Hornis (Hork) weil man glaubt das ihrer Neune ein Pferd todten konnen.

Meege: Reige, Seite. Et geit mit em up be Neege: er hat balb ausgewirthschaftet ober ge= bandelt. Bonmot beim Trinken des Restes a. d. Flasche.

Erft de Neege

dann de Weege.

Up de Neeg liggen: überhangen, auf bie Seite liegen.

- Neerig: sparsam auch geizig. Reerigkeit.

De Neerigkeit, bedrügt de Wiesheit: wenn man etwas aufhebt so lange bis es verdirbt und nicht mehr zu geniessen oder gebrauchen ist, so hat man unweise gethan.

De is so neerig as en Luus. (Holl. neerstig: hauslich, emsig, baher etwa unser neerig?)

Meers (S. Steert.)

Meese:

Meese: Nase. (Angs. Nosu, Dan. Naese, Engt. Nose.)

Erst de Nees un denn de Brill: erst die Haupt — dann die Nebensache.

Uemmer de Nees na: grade aus.

Se lett de Nees hangen: er schämt fic.

Bei ben alten Ditm. hieffen Schnupftucher Ras

Im Winter mut man ummer up de Nees waren: sagt der Landmann der sich zu dem öftern Geneuzen der Kinger bedient.

De is so dumm man mut der em'mit de Nees upftoten: er ist sehr dumm, begreift nicht leicht. Ene dunne Neese hebben: heißt im Gesgentheil leicht begreifen, abmerken. De sutt bi de Nees daal, hett nir to Roop: er verstummt schamhaft oder dummerhaft.

Dat stift em in de Need: bas batte er gern, dat geit din Need vorbi (wie) da mut he den Mund vor wischen. S. Mund.

En vole Need: nicht boch, wird nichts draus! Needdropel: Nasetropse. Nesewies auch Nessewater: ein Naseweiser, Klügling.

Wer sin Rese afsnitt, de schendt sin Ansgesicht: wer seine Nase abschneibet, verdirbt, schandet sein Antlig. Wird von Eltern und Shleuten gestagt,

fagt, die ihre Rinder oder andre Salften, Chekonforsten laftern.

It will di de Nees noch höger schrouben as se all is: Pobelbrohung zu Schlägen ins Gesicht.

He kumt mit de Nees bi't Fett (Hamb. Alt.): er kommt schlimm an.

R. hat noch niefenasen wie wiesen Wind hebe ben: naseweis senn und Niesenase: Schwäger.

Da mut he fin Reese bun laten, wie ba blift be af: bavon erhalt er nichts.

Wenn jemand sich alter und weiser macht als der andre, so sagt er (K. G.): Ik heff mi all de Nees utsnaven as du dine Moder nog over de Hand kaktest.

- 2) Erdspige, Zunge, Blankenese (S. Blank.)
- 3) Nese Fisch (cyprinus nasus L.) von der nasenähnlichen Form.

Meete: Niffe, ova pediculi humani, wie im Holl.

Meetig: filzig. Neetangel wie Luusangel Schimpfwort (Hamb. Alt.) S. Angel auch Neetsschieter in der Pobelsprache, auch Neetgrieper, Neetfink: Anauser.

Neffent wie Buren: maufen, stehlen, wege stipigen, vielleicht vom

Reffen: nebem Reffen an: neben an. Refs fen

fen ober, grad neffen ober: grade gegenüber vis a vis.

Neger: beinahe. (Ih.) He is neger 48 Jaar: er ist beinahe 48 Jahre alt.

Reien: naben: Holl. naaien (vom Celt. Neit, Faben.)

Reiersch: Näherin. In groffen Stabten Samb. Alt. hat die Hausnäherin ihr Stubchen auf der kalten Hausdiele, ein abgeschauertes Kabinet von Brettern mit Fenstern drin, ohne Ofen als die der Kieken, Feuerstübchen. (S. Kieke.) Andre Näherinnen ars beiten ausserm Hause. Won einer die nicht im bestänzigen Dienst einer Familie ist, heißt es: se geit ut neien.

Neischvol: Madchenschule, wo ausser etwas Christenthum ober ohne dasselbe, hauptsächlich bas Nähen gelehrt und gelernt wird.

Neikuffent: ein gewöhnlich mit Tuch umnehtes mit Klee ober Werg gestopftes leinenes Nabkuffen, auf bas die Naherin ihre Arbeit heftet.

- 2) Heißt neien utneien auch laufen, bavon lausfen; auch schulbenhalben entfliehen; hauptfachlich (Ig.) von feigen Ausreissern gebraucht.
- 3) Neien, afneien, dorneien: prügeln, abs burchprügeln, auch dorchneien. (Hamb. Alt.) degt dorchneien: berbe durchprügeln. Dat Wams neien.

4) Sit neien laten (Hamb. Alt.); wird von leichtfertigen Weibsperfonen gefagt: sie last ihren Korper misbrauchen fur Gelb und Worte.

Binnen neien (husum): ist die Arbeit beffen, der dem auf dem Strobbach sigenden Decker bei Berfertigung des Strobbachs, die Strohseile von innen nach aussen zurud, durchsteckt.

5) (35.) bezwingen, auch stark genug zu einer Arbeit sepn. 3. B. den Reerl kann ik neien, ihn wol bezwingen als auch beim Abladen ober Tragen eines Kornsack, Gefässes, Ik kann den Sak alleen neien: ich kann den Sack allein tragen.

Meilik (Hamb. Alt.): luftern, eigen im Ge-

He is so neilik int Geten: er will immer was Neues effen.

Meitern (Kr. G.): wiehern.

Nemen: nehmen (niman in allen alten Dial.) He nimt et, wo he't krigen kann: von habsuchtigen Menschen, die alles an sich reissen.

It nig to fuul, neem de Hand un flog em upt Muul: schnell schlug ich ihn aufs Maul. Das Nehmen der Hand vor dem Schlage ist ganz Holst.

Bur Beschönigung Uebervortheilens im Handel sagt man (Hamb. Alt.) de is keen dullen Reerl, de to veel nimt, aver de to veel givt.

Inne=

Intemen: Epvorrath für ben Winter einkaus fen. Fleesch, Kantuffeln innemen.

Upnemen (S. Fransch) utnemen: Waaren auf Aredit nehmen.

De nimt fif nir vorobel: er thut was ihm geluftet.

Waarnemen (Gl. G.): sich an jemand halten, anschliessen. De Ool is dod, wi wolt den Son waarnemen: der Alte starb, wir halten uns an den Sohn.

Menken (Ditm.): bisweilen.

Mest: nidum in holft. nicht blos Nest auch Bett. He ligt lang int Nest: er liegt lange im Bette.

Restfutett: das lette Ruchlein das aus bem Et froch und bem Reste kutte. Auch das lettgebohrne . Rind, auch wer am spatsten morgends aufsteht.

(Ditm.) kleine Ruchlein die noch bei der Denne uns terkriechen. Fig. ein Zartling, der noch nicht hintern Dfen hervor gewesen. (3.)

Mett: Netz wie in Engl. und Holl. Angf. net. Sprw. He springt herum as de Düvel im toreeten Nette: er stellt sich wild und ungebers big. (M.)

Mettel: Messel (Angs. Netl, Holl. Metel, Engl. .. nettle,

nettle, Schw. Naetla. Wiese Höner leggt pot in de Netteln: kluge Leute fehlen auch.

Retten (Ditm.): Diffe, Ceiche. (Cib.)

In Netten maschen: dies thun arme ober geiz zige Menschen, welche Seife nicht bezahlen konnen ober wollen. (3.) Urin den man aufbewahrt um darin zu färben ober zu waschen. (Eid.)

Nibbe: Schnabel (Bgl. Snibbe.) (Angs. Holl. Neb, Engl. nibi)

Nibben: schnabeln und nibbeln, nippen: nur eben koften, wenig trinken. Se nippt man eben: nach Art der Wogel die ihre Nibben nur eben ind Waffer tauchen. (R.)

Auch hort mans hamb. Alt. nimmeln aus= fprechen.

Nicasiusdag: Kalendertag. Bei Holst. Bausern (K. G.) fand ich an die Stubenthuren geschriesben: Hut is Nicasiusdag, bei einem Organisten gar katein: hodie est Nicasius. Man aberglaubt: daß des Nikasius = Xag und Name die Ragen und Mäuse verscheuche und banne, und will diese durch die stehende Inschrift glauben machen, daß alle Tage Nikasius sen. Wenn Nikasius von nicas vinco hers kommt und soviel als Ueberwinder heißt, so ist die Anwendung auf die Ragen leicht gefunden.

Richten, Jumfer Nichten: Bruder ober Schwester Tochter. Das lette wird auch aberhaupt (Hamb.

(Samb. Alt.) von einer Gattung Burgermadchen ges braucht, die fich unter einander Nichten nennen, da hingegen die hohern (Burger) Stande gleich franzosis render Noblesse mit den Kousinen chere cousine es haben. Pobelreim:

Jumser Nichten Kladdergatt woher is eer dat Hemd so natt?

Nidertrachtig (3g.): herablassend gegen Perssonen geringen Standes. Se is su niedertrachstig: sie spricht mit jedem. (Auch in der Mark Brandburg S. Brb. Denkw.)

Nied: Neid, niedsch: begierlich, bem Neid ahnlich. He is niedsch im Seten: er isset geiszend, unersättlich. Dat Kind sugt to niedsch: bas Kind saugt zu bligig.

Miednagel: paronychia, hervorgehendes Spitichen haut an der Seite des Nagels, auch die aufgesprungne haut über der Rogelwurzel. Kilian leitets vom Neid her, weil der gemeine Mann glaube, daß, wem die haut um den Nagel sich lose, der werz de von semand beneidet. (R.)

Mielk, Mulk (Ditm.): wunderlich, eigen. En nielke Fro: eine Frau voll Besonderheiten, Eigenheiten.

2) (Hamb. Alt.) He is fo nielik int Geten: er ift im Effen luftern, neuerlich, neuerungssuchtig, veränderlichen Geschmads. Nig (Angs. nice.): nicht. Nig een: nicht einer, mit noch anner: keiner von beiben. Nip nig: gar nicht. Hest du nig so kannst du nig: tachtig, ernstlich, mit Nachdruck. Wornig, wonig: soviel als wonicht, nicht wahr? Nig möglich! Ausruf der Verwundrung. (Hamb. Allt.) Wenn man z. B. eines geringen Mädchens oder einer solchen Frau Schönheit ins Gesicht rühmt, so sagt sie wol: nig möglich! und lächelt dazu, zum Verweis, daß die Zweislerin an sich selbst oder dem Lobe, doch glaube, es sen was an beiden. Nig so, nicht wahr? nig roran: rühre es nicht an, bleib davon!

Niffen: biegen. Roppniffen: Ropfbeugen. Arme Leute und Rirchenbesucher nicken statt zu geben, wenn ber Klingbeutel sie begrüßt. He nift mit Dem Ropp, he niffopt.

Niff wie Kant, Ede, in de Nif setten: auf bie Ede, Neige setzen.

Miklas: Nicolaus, heilge und Taufname.

Niklasabend auch Sondern Miklasabend (blos zu Friedrichsstadt): der sechste Dezember wird mit Ruchen gefeiert in der Form des sel. Niklas, mit kleinen und groffen Ruchen von 1 — 12 kb. Um dies se wird gefpielt, es wird getanzt und allerlei Kurzweildem Nicolaus zum Chrenandenken getrieben.

Miffel:

Niffel: baber ift aber zum Scheltnamen geworden, wie Rommisniffel: gemeines Beib, Marketens berhure.

Nin (Engl. none): fein. Nin/Minsch: kein Mensch, nin Geld hebben: fein Geld haben. De drinkt nin Wien: er trinkt keinen Wein. In der Vielzahl neene: keine. He hett neene Kinzner: er hat keine Kinder. (R.)

Ningern (Kr. G. Rendsburg): Wingern: weinerlich fenn. (Hamb.) zippeln.

Nipp: genau, scharf, meist vom Gesicht und Gehör gebraucht. Nippe Orgen, nipp toseen: vom schor, wil gy wat nipp anseen der olden Gresten Bilder.

(Laurenberg.)

Mirren: knurren, von Katzen nur gebraucht. Mir: nichts. (S. Nig.) Keer di an nir, un keer di an nir is vok en Trost: Mogen die Leute reden u. s. w.

It weet dar nir af: ich weiß nichts davon. Niraftig (Hus.): nichtsbedeutend.

- Dat is um nir: bas ift vergebens.

Fir, oder Nir! gute Behandlung, Kauf, Kur, ober kein Gelb! Mir nig: (S. Nig.)

Moa, Raften Moa: heißt eine Gegend bei Wilster, wo die Schiffe anlegen, und die Wirthin dermalen Abel.

Nobiskrog: den Worten nach unser Krug, unfre Schenke. Am Nobiskhor, bei Altona lag ehmals an der Elbe ein Nobiskrug, der Hambsch. war, und Grenze machte. Diffeits der Eider bei Rendsburg liegt ein Nobiskrug, folglich ein jenseitiger. Das Br. 2B. B. leitet doch allzugezwungen einen Nobiskrug von Abyssos her. Natürlich ist das Unser, n. d. Lat. Der Nobiskrug dicht vor Altona, gehörte einem Hamburger.

Modig: nothig, unnödig: unnöthig, unod: ungern ist davon wohl zu unterscheiben. If do bet unod.

Menn ber Hamb, Alt. zu einem andern fagt; but hest beel Geld — so fallt ber ihm wohl in bie Rebe; nobig.

Mödigen: nothigen. In den ältern Zeiten der Höslichkeit, war vorzüglich in Hamburg das Komplismentiren und Nöthigen zum Essen, Trinken kein Zahl noch Maas. Eine Menge Kott. und Sprw. sind das ber entstanden, die man itzt selten und nur beim Mitztel und untern Stande auch noch in kleinen Holft. Städten und Odrfern hort. So nothigte man z. B. ehmals in Hamb. zur ersten Tasse. Thee (oder Glase Wein) mit der Floskel; nenten se dog, et is jo geern

geern gegünnt zur zweiten: up eenem Been kann man nig staan (Wgl. Been) zur dritten: dree is unessen und zur legten: Mog een vort Nodigen! Ausbrücke: ik hest to bidden, wo ik bidden mag, bedeenen se sik, doon se as wenn se to Huus weren: Hort man noch ist oft in holst. Städten. Eine plumpe Nothigungsart zitirt man: Eeten se dog, et krigt dog man de Swien. (S. Eeten.) Der Schlußstein und Terzminus in der Technologie des Nothigens nach Essen und Trinken oder zum Abschied: se hebben all nix eeten oder genaten: damit kommt die überhösliche Wirthin oder der Wirth oft selbst dann angezogen, wenn die Gäste alle Schüsseln und Flaschen leer gemacht.

De will nödigt sin: heist es noch von denen die noch an der alten Sitte hangen und nicht nehmen, bis sie mehrmal baran erinnert sind. If verstami nig upt Rödigen: sagt oft die Wirthin, die vom neuen Styl seyn will. If eet oder drink unsgenddigt, laat mi nig nödigen: erwiedert der Gast, der auch von der neuen Zeitsitte seyn will. (S. Krajen.)

Rog: noch, nog mal. Wennt nog mal fo kumt: einander, das nachstemal. So sagte ein Ganschen von Braut zum Prediger, der ihr nach der Trauung vorwarf, sie habe den Ring verkehrt aufgestecht:

fteett: wennt nog mal so funt; und der neue Ehemann ftand wie vom Donner erfchlagen dabei.

Rog een, nog anner: weber bas eine noch bas anbre.

Moge: Genüge.

Ik heft tor Genoge: ich habe genug, ift oft bie Replike auf das vorhergehnde-Rodigen zum Mehr.

Mögeaftig: genugsam Hamb. Stat. 1270. Nöksen, dornöksen (Hamb, Alf.): prügeln. Nöks: Prügel.

Molen! zaudern, zogern.

Ru nolet ins fort: macht doch einmal fort.

Mölert: Zauberer. Möleree, Molerie: 384 gerei. Mölhaftig: zauberhaft.

Rolfots (S. F.): Zanderin. Man fest wol im Merger und zur Berftarfung vol hinzu.

Moog (Angl. genog, Schw. nog): genug. It heff der noog hun: ich hab es satt: Genus ge, tor Genoge. (S. Noge.)

Moord: Norden. Noordpaal: Magnetnas bel. Noordstrander Inselu: Nordstrander Inseln Pellworm u. a. Nordergog; kleine Insel 4 Meile von Pellworm, auf welcher nur eine Familie wohnt, und von Strandgut, Pichzucht und Scehundshundsfang lebt (S. Saal) ber platte Holft. sagt nicht Norwegen, sondern Noorwegen, wie up de Noordersiet.

Moot: Noth. (Holl. Angs. Neod., Engl. need.) Noot van Anfall: Kallsucht.

Wat nu vor Noot; nun wird die Sache gehn! die hinderniffe find befeitigt, die Sache ist in Ordenung, nootriep: eben, halbreif.

Noden: Kindesnothen. Se liggt in Nos' den: von Gebahrerinnen in Kindeswehen. Wenn Movt an Mann fumt: wenn die Noth erfordert. Noottraftig: Halfefordernd als Nothleidender. He sutt so noottraftig ut: er sieht so trubselig, halfebedurfend aus.

Ein kleiner, ehmals modischer, opaler haarbeutel ward von dem Pobel Sweernoter genannt.

Ueber bie falfche Wohlthatigfeit, hat ber Solft. folgenden Reim:

Wer annern gibt, un litt fülbst Root, den sall man flaan mit der Kulen dod.

Wat nu vor Root! nun ist alle Schwierigkeit ober Gefahr vorüber.

Morr: rothe, schlechte, Fuchserbe.

Mofterbeer: bunn Bier, Rovent.

Note: Nuffe. Auch hört man Mutt für Nuß. (Angs. Hnut.) Notknakker und Nuttknakker: Nuße Rugbeiffer, holgne Mafchine, Rurnberger Rerlchen, beffen Maul mit bem Druck bes Stiels ber an ber Unterlippe fist, die Ruffe aufbricht.

Et geit um de Not: bas Spiel geht um Geld.

In be Not gaan : perlohren gehn. (S. Doof.) Die Reepsläger: Taumacher die in der Reeperbahn vor hamb. arbeiten, haben jahrlich im Auguft eine Urt Soge ein Fest, wenn ein oder 2 Burfche ausgelernt haben, fie nennens bas Motflas 3mei Buriche die ausgelernt, verkleiden fich als harlefins in buntlappige Anguge, ber eine macht fich einen Puckel und beißt: De Scheefe ber andre ohne Soder heißt De Lieke. Diese laufen Abends nach der Arbeit vom Jungenspobel verfolgt und verfolgend, und peitschen und sammeln Gelb in bie Buch-Ein paar Meilen von Samb. Schlagen fie ben Bauren Ruffe von den Baumen, und bezahlen fie vom gesammelten Gelbe. Diese Soge bauert 8 Tage. Ehmals zogen fie unterm Pobelgejauchze in die Stadt Samb. prellten am Thore die Difitators (auch Kleeschbeefe vom Pobel genannt). Gin hamb. Drator und Patron ber Reeper ftellte biefen Gingug in die Stadt ab, die Spaßlust ausserm Thore blieb.

Möttlia: De Off is nottlig: stoßig. ber Stier ift ftogig.

Mu: Nun. Mudags: neulich, eines Tags.

All uni't Nu: allaugenblicklich.

Wo nu to Rade: Audruf des Misfallend: was foll baraus werden?! was nun fur Rath?

Aber nu! (Samb.) Aufgepaßt! Run fommts!

Mudel: Pfeife, Tobakspfeifchen, gewöhnlich von kleinen Spiel = und Kinderpfeifen, die gleich den Nudeln gekrummt sind.

Rudeln: (Samb. Alt.) gemeiner Ausbruck für fich fleischlich vermischen. Se lett fit nudeln, beißt es von ber hure.

Núdlig: (S. Núrig.)

Muff: Mase, Schnauze.

If geev em een up de Nuff (Hamb. Alt.); ich schlug ihn aufs Maul, in der Kindersprache üblich.

Rilian hat Nuf, Nuffe, fur Naseweis.

- Daher wol bas Gib. Nuffig Solft. Muffig was unangenehm in bie Nafe fahrt, ober ben Mund. (S.M.)

Muil: platt (Rr. G.) muil daalleggen: platt bin, nieberlegen.

De full nuil daal: er fiel platt aufs Geficht. nuilen, bor achter over nuilen: aberhangen, dem Fall nahe senn.

Nuffe: gude.

nuttifch, nut'fch: beimtudifch.

nukkern: sich über etwas mit dftern Reben bes schweren. He nukkert auch nukkert auch nukt muft dar ummer up: er ift flete ubel barauf zu fprechen.

Voß sunder Nütk' Dats 'n Gluk!

(Gl. G.) ein guter Rothkopf trift fich felten, aber doch!

Multen: saugen, wie nippen, auch nunten, daher

Nunke: Trinkgeschirr saugender Kinder, welsches oben auf dem Dopf ein kurzes, bisweilen mit semischem Leder bezognes Rohr hat, wodurch sie als durch die Brustwarze Milch an sich ziehn. (R.)

Nummer: 3ahl, numerus.

Nummer Gen: die Gegend beim letten Schlagbaum am Ende der Hamb. Odrfer Horn und Hamm, auf der vach Bergedorf führenden Landstraße. Nummer mit twee Stipers auch Waterdrastummer heißt unter dem geringen Volk, deren Lieblingsnummer zum Besatz im Zahlenlotto sie ist, die Nummer 11.

Dat's Nummer Gen (Hamb.): bas ift bie Hauptsache, barauf kommts an.

Milms: nums nig: niemand, gar kein Mensch. Auch hort man (Hamb. Alt.) numt. Dar is numt wesen: es ift niemand ba gewesen.

Rurig: artig, brolligt, niedlich. Auch fagt man nudlig.

Wo nurig bat utsutt: wie nieblich ist bies anzusehn.

Wat fun wi dog nudlig, wenn wi jung funt, fagte ein Holft. Anabe,, als er eine Trift Farken, kleine Schweine, futtern fah.

Murken: murren, verdrieslich fenn. (Holl.) Nurk wie Wruk, Murk, Knurthaan: ein verdrieslicher, ungefälliger Mensch.

Nuffeln: (ss moll.) zauderhaft arbeiten. (von Reese?)

Dar nuffelt he all twee Dage bi: er hat schon zwei Tage auf die Arbeit zugebracht. Se nuffelt in den Dag henin.

Ruffeler: dem seine Arbeit nicht von ber hand geht. Ruffelee: Arbeit, womit nichts geschafft wird.

Dies nuffeln, nuffelig, wird wie snuffeln, snuffelig und Nuffeler oder Russeler, sehr oft für einen nicht blos langsamen, sondern auch unsaubern beschmutzenden Arbeiter und Arbeit (Hamb. Alt.) gegeben und genommen. Das obige Nolen deustet mehr auf Trägheit.

Benuffeln: betrunken machen. Sit benuffeln: fich langfam, allmählig, aber boch endlich ben Raufch trinken, benuffelt: betrunken.

Rusters: Naseldcher. Nustern. (von Nees?)

Engl.

Engl. nostrils. Herumnuftern: gleich Spurhunden alles burchsuchen.

De Reegen volen wisen Sustern (Musen) de seeten vor un achter em, (Apoll) un schrauen dor de grooten Rustern mit aapnen Hals un luder Stemm.

(Hochzeitlieb von Richen in ber Poefie ber Nieberfachsen.)

Nufterbleek (Ar. G.): bleichnafigt, von kranklicher Farbe.

. Nuftergaten: Schiffsterminus.

Nutt: hou. Nut: Nuge. Rutt: nuglich. Rutte: Rugen. Rutten: nugen. Gemeene Rutte: Gemeinnugen, Nugen, Northeil des Ganzen. (hamb. Rezeß 1562.)

Dat is nir nutt: bas taugt nicht, et kann nig nutten: es kann nicht helfen, bringt keinen Wortheil. Zo wat nuttet dat, ist gewöhnliche Ausrede der Egoisten, und heißt ihnen so viel als: was bringt es fur Vortheil — nemlich mir.

In Ditm. Not auch Nut. De Ro hett gobe Nott: die Ruh giebt gute Milch.

Eegennutt, eegen Nütte: Eigennus.
Een grooten Namen mencher socht,
un egen nütt welchs jo nig docht,
Godt werdt idt openbaren.

(Bragur 5 B. 1 Whth.)

Muber: wie Nurig.

Bernübert. Dat sutt vernübert ut: bas sieht sehr brolligt aus. En vernüberte lütt Deeren: ein erzbrolligtes kleines Madchen. Bersnübert nett: Pleonasmus, überaus artig.

## D.

Obsternatsch (holft. hus.) obstinatus: wie berspennftig.

Daher wird auch bas Substantiv Obsternatsschigkeit: Widerspenstigkeit, zwangvoll gebildet. Ar. G. wie Opsternatsch gehört.

Dedder: Abfall von Korn, Rehricht, Afche.

Dedderbarg: ber Plat vor den Piehställen, wo die Spreu, (Kaff,) die beim Reinmachen des Korns abfällt, der Kehricht aus dem Wohnhause, und die Asche vom Feuerheerd und aus den Ofen hingebracht und mit kurzem Pferdemist vermischt wird. Dies wird im Frühjahr auf die Wiesen gefahren, und ist der besste Dünger zum Graswuchs.

(Im holl. Opper haufen als hen, vielleicht ift bas obige baher) auch Deellerbarg alter Berg? vom Misthaufen verschieden.

Doin: von diesem alten deutschen Schutgott und Beisteher im Kriege leiten Ginige ben Namen ber Stabt

Stadt Eutin im Oldenburgischen her; andre sogar Oldeslohe, welches weit her gehohlt ift. So könnte man auch Odensee, Odenborp und andre skanz dinavische Städte und Holft. Dörfer daher ziehn. Nach der Einführung des Christenthums trat an Odins Stels le Sanct Jürgen, daher die St. Jürgens Kirchen in Hamb. Lüb. Uetersen.

Dede: behende, leicht ohne Mühe und Rossen. Man kann dar do' to kamen: man kann es leicht erhalten. He weet sik od to behelpen: er weiß mit Wenigen auszukommen. Da mut man de mit umgaan: man muß es behende sauberlich nehmen. (Hochd. heißt dde, wuste, leer, dies und Einde nähert sich dem Begriff des Platts deutschen.) Daher

Unod nicht leicht, nicht gern. He wull unod bran: er war schwer zu bereden. Ik do bat unob: ich thu es ungern.

Dekel, Jisokel (Eid.): Eiszapfe.

Defelich (Ditm.): ein Stud Leinen, das oben an den Weiberunterrock gesetzt wird, um ihn zu vers langern.

Dekelname: nicht Eckelname wie der Spate S. 1326 und Neuere unrichtig schreiben (das B. B. B. hat Dekername): Spott. Schimpf. Spitname: Genen Oekelnamen geven.

Defern

Defern (Ditm.): hauslich, fleisig (dinness Tit. 2, 5.) En ofern Fro: eine stillsleissige haus: frau, ober etwa von Opken. (S. unten.)

Delje: Del. (Angs. Ele, Dan. Olie, Holl. Oli.) Salat mit und sünder Oelje: Salat mit und ohne Del.

Defel: Lichtschnuppe, noch glimmender Tocht, baher vielleicht undselig, schmuz und stankhaft, wenn dies nicht etwa von Nas ableitet. (Celt. Eit. Feuer.)

Desen (Ditm.): einen Brunnen reinigen, Basfer schöpfen, von Dese Altfrief. ofa: Dachtraufe.

Dessel: Mossel, halb Quartier, halbe Bouteille Wein oder Branntwein. En Halb Dessel (auch hamb. Alt.) en Halbes heißt daher eine Vierthel Flasche, auch Dorchsnitt.

Dester: Aufter (Engl. oister.)

Desters: Austern auch gaber und bicker Aus-

Desterkoper: Austernverkaufer, Sandler der auch Desterklover in Samb. Alt heißt. (S. Rlos ven.)

Oetje: ein Diminutiv von Otto meint M. (Hamb. Alt.) Schimpfname auch dumm, albern Oetje: Einfaltspinsel.

Dever

Oever (Eid.): Ufer.

2) Grunes Worland por bem Deiche, bas gur Beis be bient.

Dever: über. Reffen over: gegenüber.

Dar geit nir över hyperbolisch: das geht über alles. Se is so schön, riek, klook, dar geit nir över!

Et is all over: die Unpaslichfeit ift vergangen.

Dever: ehmals aver lesen: überlesen.

Oever Macht: die nächste Racht. (S. Eija N. 2.)

Deverelvisch (Hamb. Alt.): was jenseits bes Elbstusses iff. Oeverelvische Lude: homines transalbini. (R.)

Deverende auch hamb. öherenn' ausgespraufrecht, grade, empor. Deverende kamen: aufstehn, sich erheben. He kann nog nig vebersende wesen: er darf das Bette noch nicht verlafen. Sta liek öherende: steh grade. Debersende setten: aufrichten, stehend machen.

Devergeven (S. Geven.) Deverhaalen, (S. Haalen) auch beim Stricken, die Maschen aberschlagen mit bem Stricken.

Oeverleidig: überstüssig. He hett Geld dverleidig: er hat mehr Geld als er aufzehrt. If heff overleidig eeten (Hamb. Alt.): ich habe aber Appetit geeffen. Oevers

Deverdget (S. Ovge) överquantisch: wehlig, unartig, muthwillig. (S. Quant.)

Deverschrviet: bunne überzogen, wie bas Baffer mit zartem Gife.

Deverut Hamb. Alt. auch bverus: überaus fehr.

Se sprikt over sik (R. G.): er phantafirt im Fieber, spricht über fich, fein gewohnliches hinaus.

Deversneed nennt der Holft. Bauer (A. G. Ighoe) vom Queeruberschnitt vor dem Backen, feines ausgesichtetes Roggenbrod zum Unterschiede des Weiszenbrodtes. (Auch Roggenstuten, Weetensstuten.)

Devertreffels: Ueberzug von dem Ueberwurf (Holft. Sanfup) den die Rinder im Gib. auch Huf. und Rendeb. G. tragen, eine Art Futterhemd, mit Nermel, Schurz und Rock aus einem Stuck.

Oeverloper nennen Hamb. Landwirthe eine Ruh, die nicht falbt, ob sie gleich mit dem Bullen guthun hatte.

Is alles en Oevergang seggt de Buur, wenn he sin Fro mit de Mistfork prikkelt auch sleit: alles geht über, sagt ber Bauer ber seine Frau mit der Miskgabel kigelt oder schlägt.

Deversnaffen (35.): mit jemand über eine Sache reden, Abrebe nehmen, auch jemand zu etwas überreden.

Is alles en Oevergang (auch en Oebertog Ueberzug): seed de Boss as em dat Fell over de Ooren trokken wurr ober: un leet sikt Fell over de Ooren trekken.

Dever (Gib.): bas grune Worland vor bem Deiche, bas jur Weide bient.

2) Ufer.

Of: ober, entweder, oder, ob.

Of een of ander: einer von beiden.

- 2) Db. Frag em of he mit gaan will: frage ihn, ob er mit gehn will.
  - 3) Wenn, in alten Statuten, auch ifte.

Dha Laut zur Bestimmung des Stillstandes: Ruhepunkts. Daher Name einer Holft. Landschenke, und die sprw. Adt. Oha! wenn du da hen wullt, so ist't Tied! Mehr als ein Ort in Holft. der die Grenze eines beschwerlichen höckrigen oder sanz digen Weges ist, heißt als Ruhort Oha wie bei Krummendiek, wo wie anderswo die darauf folgende freundlichere Gegend Hui! heißt: Bonmot wo in einer Dhawirthschaft nicht viel zu haben ist:

Oha!

if wull, das ik en Klapp Stro ha! (b. ist hatte.)

Oken (Ditm.): dasselbe was Winnlaschen (S. Lasche) andeutet. (Rleffel.)

2) Der oberste Hausboden unterm Dache. He waant gans in de Oken auch Hamb. Alt. uns ner de Oken: er wohnt im hochsten Stockwerk.

Olderlos: elterlos, minderjahrig, minorenn Flensb. St. R. n. 1284.

Oldeslohe (S. Lo.)

Olf, en bummen Olf: Tropf.

Olm: Faulnis, olmig, olmerig: von Fauslung angegriffen, wird fast nur vom Holz gebraucht, olmig auch olmigt Holt.

Berolmen: perfaulen, wie spaken (S Fur.)

Dingarn auch Demigarn (so wird es, aller Protestationen ungeachtet gesprochen) soll wol eigents lich seyn omgaan: umgehn, von Haus zu Haus gehn. Diese Wolks = und Anabensitte und Aurzweil und Bettelmethobe ist hauptsächlich im Holst. Flecken Neumunster im Brauch. Sine Heerbe Anaben, beren einer in einem Korbe einen todten Fuchs oder eine dito Krähe trägt, gehen im Sommer von Haus zu Haus und singen oder sagen folgende erbauliche, nicht rathselhafte Reime:

Sans Voß heet he, Schelmstuf weet he, de he nig weet, de will he leeren, Huus un Hoff will he verteeren. Brod up de Drag, Spet unnern Wiem, Eier int Nest,

de mi wat givt de is de Best! Us if hir vordussen weer do weer hir nir as Loof un Gras, da waan hir keen rieken Mann de uns den Budel füllen kann mit en Schilling dree, veer wennt ook en halv Rieksdaler weer.

Baven in det Huus fast da hangt de langen Mettwüst, gevt uns von de langen un laatet de korten man hangen, sûnt se wat kleen so gevt uns twee vor een, sûnt se en bete todraken, so kont wi se liekers kaaken, sûnt se wat fett, je beter as se smekt.

Der Sinn ist folgender: als ich personisszirter Fuchs oder mein Fuchs im Korbe symbolisch, ich Hans Fuchs ein lustiger gern schmausender Bursche, hier vordiessem war, da war hier nichts als Laub und Gras und kein Reicher, der uns den Beutel mit Geld, viel oder wenig, füllen konnen. Iht aber hangen in euren Hausern lange Mettwurste fest, gebt uns eine von den lans

langen, ober zwei kleine fur einer, find fie auch zerbrochen, wir konnen fre gleichwol kochen, die fetten ichmeden uns am besten.

Diese Fuchöfnaben aus der Gemeine erhalten bann Geschenke, Burfte ober mas sonst haus oder Beutel vermag. — Die Rrabe wird wol nur genommen, wenn kein Fuchs zu haben und zu tragen ist.

Dodmodig: (Holl. demathig, in Holft. aber) wie sachtmodig, gelinde, sachte, allmälig, wie vodmodig togaan, ingeeten. Et kaakt so vodmodig weg: es kocht so langsam hin, bis es recht ist, wie die Kochbücher sagen. (Angs edmod. S. Bachter und Schilter.)

Dog wie im Soll. : Auge. (Angf. Gage.)

Deveroget: übersichtig, überhin ehend. Glasz voge: ein glasartiges feuerloses Auge. Blaars voge: von blaren, weinen. (S. dies Wort.) Grellong (S. Grellen.)

Se gibt em Cen up sin best Org: er giebt ihm einen tachtigen Schlag ins Gesicht.

Orgenblik: Augenblick. Hool en Orgens blik still: (Hamb.) Rot. die eine Zeitlang sehr im Gange war, und bei allerhand Gelegenheiten, Zussammentreffen, Stoßen, Kollisionen mancher Art sprichwortlich gebraucht ward.

He spielt de Oogen: er sieht scharf auf. He hett et up de Oogen: er hat Augenschmerz.

Se smitt de Dogen: er schielt, verschießt bie Augen.

It kann et nig feen, un wenn ik ok all min Orgen in de Hand neem: so sehr ich mir auch Muhe geben, das unmögliche dran wagen mochte, ich sehe es nicht.

Een Ooge im Nakken hebben: aus Borsicht hinter sich sehen. Sik bi de Oogen gaan: handgemein werden. (M.) Ik will di bi de Oogen gaan, un nageln di de Finskern to: (Hamb.) Drohung derer, die mit groben Fausten dem andern ins Gesicht wollen.

Ovgentroft, min Ovgentroft: Schmeichels wort ber Eltern, vorzüglich Mutter, zu kleinen Kins bern.

2) Wird auch verschiedenen Pflanzen beigelegt, bie für Augentrantheiten heilfam fenn follen. (Ablung.)

Offenvogen: (Samb. Alt. A. G.) runde Pfannkuchen von Giern, Mehl, Butter, Milch, Salz, Gescht, in Pfannen mit Ochsenäugigen Ausshohlungen gebacken, aber ohne Aepfel, welche kleinere Sorte Apfelkuchen, an beil. Abenden vor großen Festen vorzäglich in Holstein gegessen werden. Auch nennt man so Gier auf Fleisch oder Burstscheiben in der Schüssel geschlagen und barin gebacken.

Deschen, (R. schreibt Degesken): kleine Ringe, welche ein Hackgen faßt, auch Locher in Schnurleibern, kleine Augen worin gehaket oder gesichnurt

schnart wird. Haken un Oeschen. Bor 30 Jahren wurden auch die Mannerfraks damit zugehackt, und Knopf und Knopfloch saßen nur in der Form das neben. Reitkleider, wie militairische, wurden und werden zum Theil noch mit größern Haken und Deschen unten am Rocksaume aufgehakt.

Degelken: eine Art Gewebe im Drell, die man auch Ganfeaugen nennt.

Dogent bor Geld! ein Sandels = und Auf = . Nansterminus: feht zu, was ihr tauft, aber vor dem Rauf. Wie zu besehen! fagt der Ausmimer.

He flopt, dat een Oog dat anner nig futt: er schläft febr fest, beibe Augen zu.

Neegenvogen: Neunauge, flirviatilis. Man fängt diesen Fisch in der Elbe, auch in Flüssen, Bäschen, am häusigsken in der Trave bei Olveslohe, auf folgende Art. Sie saugen sich mit dem Maule an Steinen, (wie Schiffen), die in den kleinen Gewässsern liegen, gleich Blutigeln fest. Man nimmt eine hölzerne Kneipe mit eisernen Spitzen in der Fange versehn, und lauert, wenn eine Neunauge ihren Platz am Steine verläßt, um sie schnell aufzusangen und zu kneipen. So eine nach der andern, wie sie dem Stein verlassen. Man legt große Steine zu dem Behuf ins Wasser.

Nig fo veel as if in min Dog lieden kann: zur Bezeichnung einer wenigen Wenigkeit, wie einige anmaßliche Bescheidne von sich selbst zu sagen pflegen. Du must din Gott nig in de Oogen grie pen: fep nicht allzu (plump) gottlos!

Dog heißt 2) auch bei ben Schneibern, mas man auch Solle nennt, ans welchen keine Erlofung ift, ein Loch im Tische, worin einige bes Metiers bie abgefallenen ober abgeworfenen Stucke, Flicken Tuchs werfen, um bavon für ihren Beutel einen neuen Schnitt, nach bem Sprachgebrauch, zu machen.

Laurenbergs Ged. Beschryvung vom Fryen.

De Schnyder tumt voran hett fardig sone Scheer,

un schweret by dem Eweern, by Nadel, Preem un Glen,

dat he nich will der Bruet van erem Tuge stelen,

fo veel as in son Oog kann gabn — — ein Doppelsinn mit dem Auge im Ropfe und dem im Lische gespielt.

Und von Rleeberbracht, wo er rath:

Tom Schlepe könet gn von Sammit fordern mehr,

un schmiten in dat Deg thon minsten een Quarteer,

od schryven: Item noch een half koth gele Syde,

dat mit dem andern Tuch henin dat Oge glide — —

Degeln:

Degeln: schmeicheln, liebkosen, von Kindern am mehrsten gesagt, wie sit andgeln, indgeln, (Hamb. Alt.) Degeler: Schmeichler, von freundslichen, Ovgendeener von falschfreundlichen Mensichen.

De will de Oogen eer fullen, as den Buuk' von begierlichen Effern.

Sin Ovgen verklaren: etwas angenehmes sehn, wobei man gewöhnlich die Augen recht aufhellt, um klar zu sehn.

Sut fee it min Rarthof vor Orgen: heute wird es mir schlimm gehen, heute werde ich nichts auf meine Fische verdienen! so brauchte es eine Fische frau, mit der meine Schaffnerin handelte, und ich notirte es als einen Kernausbruck! Wir Hocht, fagen: das bringt mir ben Tod, aber nicht: den Kirchhof!

Soff um de Orgen wie um den Maand: jenes bei frankhaften Menschen, beim Mond soll ber Hof, Zirkel um ihn her dunftend, auf Unwetter ober Sturm deuten.

Ook: auch. Ook noch? ist sowol eine Frage: ist es wirklich so? wahr? als Bejahungsformel: so ist es auch!

Scheet pot: warum nicht gar!

Ooke, Ooken: Winkel des ablaufenden Dasches; unner de Ooken: fehr versteckt, wie im Dachwinket.

Dater

Dofer (Friedrichstadt): Gimer.

Dold (Holft.): auch hort mans (Hamb. Alt.) häufiger olt ausspr. It. oll, alt, vormalig. (Holl. odb.)

Olderhaftig auch ollerhaftig: alterno. De futt all ollerhaftig ut: ein Junger mit altlicher Phissognomie.

herr Oolbe (hamb.): ein bejahrter hausvater. De Ople bort man haufig von Sandelsbies nern ihren Pringipal nennen, auch von Sandwerkern ihrem Meifter und Baas: ehrende Unrede, auch an Jungere wie Baber in Norwegen (Bog) und Dom in Ditm. De Dole: Mutter, auch wie Dolfch, Dolfche: jede alte Frau, Mutterchen, Matrone, auch von der Thiermutter. Rinder brauchen wol dies Schmeichelmort zu felbst jungen Muttern, bie es nur nicht im Berhaltniß zu ihnen find. haupt wird das. Dol sowol im guten als schlechten Sinn gegeben und genommen. De Ovl' da bas ben: hort man treuherzig ftatt ber liebe Gott da oben. Im schlechten pole hoor ju alten weiberhaften und weinerhaften Mannern, vol Dummbart alter, fchlechter Dummer. Dol Liti ift wieber (Ditm.) ein Liebkosungswort : fleine Alte. Auch belegt man (R. G.) das jungfte Rind im Unwillen mit bem Beiwort pold.

Rlaas Dolkaat: heißt in einem Dorfe (K.G.) ein Bauer, bessen Zunamen man nicht weiß, sonbern von der alten Kate die, diesem Nikolaus, einem Fremdling, einst zur Wohnurg eingeräumt ward, ihm den Eigennamen gab, der wahrscheinlich auf Kinder wenn er deren hatte wie manche bergleichen Eigen= namen forterben wurde.

Sprw. So vold,

as de Bremer Woold.

fehr alt.

Oll (35.): in geringschätziger Bebeutung, be vil Reerl, de vil' Deeren, de vil' Ro.

- 2) Als Kareffe, Liebkofung DU Jung (lieber Junge) loop mal gau to: lauf geschwinde.
  - 3) Und Olle, wie Weert; Sausherr.

Soven mit der Oplen: Mutter mit 6 Kins dern. (M.)

Dref auch Scheet: Pobelausdruck womit er zu verneinen pflegt, wie Scheet vot!

Over » Olden auch Aver » Alden. (S. Lude.) Ooldeel. (S. Afscheed.)

Oollud: alte Leute, daher der Ausruf bes Er= Kaumens (Hamb. Alt.) Rinder un Oollud'!

Bi dem Olden will ik bliven, fagt Laurenberg und

Higer

Soger schall myn Styl nig gahn, als myns Baders hefft gedoen.

Dole Inklination: vormalige Liebschaft.

Oole Adam: sagt man von alten nicht eben rechtlichen Dingen und Menschen, die wie weiland dur Urmensch nicht rechtlich blieben. Nu heff if den volen Adam recht utstaakt: sagt die Holft. Hausfrau; nun hab' ich mein Haus von allem Unrath gereinigt. Em jokt de vole Adam: er ist wohlelsstig. — Die alte Eva läßt man ungeschoren. Honneur aux Dames!

Oolduun. He is volduun (Rr. G.): er fühlt ben Ransch noch.

Volkswigelei. Wo volt bust du? Antw. as min lutjen Finger un min grooten Ton: so alt wie mein Finger und Zahe.

- A. Mi fall mal verlangen (bas Motto ber Schwachkopfe bie nicht weit sehen.)
- B. Ja mi sall mal verlangen, wo lang as wi lebt un wo volt as wi wart. Eine Neferei.

Onldfloot: altflug. Onldfloot leevt nig lang: pflegt man von fruhklugen Kindern zu fagen, als ob fruhes Klugsenn das Leben fruh kurzen muffe. Doch scheinen oft fruhreife und trefliche Menschen, wie fruhe überreife Fruchte von selbst abzufallen, und hinzusterben, weil der Wurm in der schonen Sulle nagt.

Ovldingstied: Vorzeit. Bor Ovldings, tieden: vor langer lieber Zeit. Ovlen

Oplen Globen un volt Beer: alter Glaube, und altes Bier ist, (nach der Bersichrung des Bf. von Niedersachsen 2 Th. S. 203.) das Simbol des groffen Haufens in Lub. wie in Bremen.

Ool Wief vum blauen Jammerdaal: von feigen hafenhaften Menschen.

If will di betalen vor't Ool un vort Nee: ich will bich abstrafen für alte und neue Beleidiguns gen, die Rechnung auf einmal abthun.

Dom (wie im holl. Angf. Cam.): Oheim. Auch in ber hocht. Dichtersprache haben Wieland u. a. bas Dhm fur Oheim.

Wo in groffen hamb. Familien mehrere Oheime sind, werden sie häusig durch die vorgesetzten Worsober Taufnahmen unterschieden und benannt, 3. B. Rlaas-Oom, Jürgen-Oom, Hinr'k-Oom: unser Oheim Klas, Jürgen zc. mit Vornamen.

Min Dom: gilt oft im freundschaftlichen Zweissprach unter nicht Berwandten, so viel als guter Alster scil. Freund. (Hamb. Alt.)

Im Reinike Doß:

Marten sprok: Reineke leve Oem, if will recht nu up na Roem.

Oom, Oemten wie Better ift in Ditm. noch itt eine gewohnliche Benennung guter Freunde. (Niesmann Miscellan. 2, 2. S. 133.)

Samb. Bolkswitz: Ru is he hen na Johann Dom: nun ift er in — Ohnmacht gefallen.

Oor:

Oor: Ohr. (Hou.)

Oprscheef: ohrschief sagt man von jemand, der verdriedlich ist und nicht hören will, was man ihm sagt. De is vorscheef: verhunzt, ortscheef: gesprochen. (S. Richen der a. v. Ort andrer Meinung ist.) Nicht betrüglich, aber im Hus. verschlagen.

ist.) Nicht betrüglich, aber im Hus. verschlagen.

Oprfropel: Ohrwurm, Ohrhöhler, auricularia, Engl. ear-wig, nach der falschen Meinung, daß sie mehr als andre Insekten gern in die Ohren der Menschen kröchen. Wahr aber ists, daß man sie durch ins Ohr gegossne Milch, die sie nicht lieben, wieder aus den Ohren, wohinein sie sich verirrten, locken kann. Kröpel: mag von kruupen, kriechen stammen.

Auch Dormorm. Se is so frundlig as en Dormorm: vielleicht, weil diefer sich gleich freundslich gefälligen, gern hin und her bewegt?

Man kann keen Oorluus horen (Hamb.): man hort nichts. Ob es eine Laus im Ohre sagen will oder Ohrloos, oder von orloge herkomme, daß man keine Klocke hort, will Richen nicht entscheiden und ich auch nicht.

Ovrfiege: Ohrfeige (ber Holft. braucht ofter Baks, Ovrbaks und Klopps.)

2) Aufschlag ober Krempe am Hute. (M.)

Der in der Ausspr. statt Oor: handhabe an Gefässen, insonderheit irrdenen. Von einem Menschen der unschicklich mit beiden in die Seiten gestemmten Armen

Armen baftebt, fagt ber Scherg: en Putt mit twee Oeren. Ber einen Arm in die Seite fett: en Pisputt mit 1 Oer.

De Putt geit so lang to Water bet't Dat Der af is: alles ift verganglich, bat imeet as en Auuft ant Opr: es schmedt schlecht, wie eine Ohrfeige.

> - de Glyfniß kann fit flaschen, as eene Fust an't Ohr, as Botter in der Taschen.

> > (Laurenberg.)

Rubaspor: bacten und vertaufen Samb. Beter, aus feinem Bucter und Butterteige, nur in ber ftillen Boche vor bem Ofterfeste, am grunen Donnere flage wird biese Rost haufig jum Frubstuck gesucht, und dem Judas zur Schande das Ohr verzehrt.

Doft: Often, Oftwind. Oost un West,

to Suus ist Beft.

Mirgent beffer als ju Saufe.

Dy auch UD: auf. Daher

Sif pparbeien: fic burch Arbeit belfen.

De bett all um em opforgt (buf.): et gramt fich nicht mehr aber ihn, bat verfchmergt.

De is fmut op fift; er halt fich nett; orbeitte tbil 'lich, fein.' De holt wat op fit: er hat Gelbfts gefühl.

Opfaat; Dat is din Opfaat: wie Auffaat, das haft du auf die Bahn gebracht, angezetteft.

Opstaat aber Aufput mat is dat vorn Opsstaat wie Utfleeg: wie hat sich die ausgeputt, aufgedonnert!

(34.) dat Wedder settet sit op auch muns tert sit op: das Wetter klart sich auf, auch: es wird beständig.

Das op fif wird in hus. Schlesw. zu vielen Wartern gesetzt, ohne daß die Bedeutung dadurch versstärkt wird z. B. De is so friend op fif: er ift so verliebt,

Op em (hamb, Alt.) Up em! lautet das zur heizen, aneinanderheizen des Pobels bei Schlägereien die noch erft Drohung sind, wie Hau em: schlag doch zu, mach ein Ende!

Wo fang wi et an, wo frieg wi et op: von Berschwenbern, die in ben Tag binein ihr Gelb verschleubern, als obs fein Ende nehme.

Opeschen (Rr. G.): auffodern.

Opfitten leeren (Rr. G. auch in übrigen Solft.); jemand gur Ordnung bringen.

Sif opsetten (38.): widerseten, emporen, (S. Up.) Ordel: Urtheil auch Gesetz baher das alte Hamb. Stadtbuch Stadtbuck auch Ordelhvek bieß.

Ordentlig: bavon haben wir in Holft. die Krämerfloskel, wenn jemand auf eine Sache handelt und um sie zu kaufen, brauf bieten will, sagt der Werkaufer: wat vrdentlig is: bieten sie nicht zu viel noch zu wenig, so ist uns beiden geholsen. (Der Plattbeutsche setzt oft den Accent auf die zweite Silbe.)

Orlof: Urlaub, in Hamb. insonderheit die Erzlaubnis zu brauen, im Mezeß v. 1529. Art. 75. Vorloff wie Verlof. Brauordnung von 1410: dat de enne nicht meer braue alse de ander, he wane wor he wane — wanner de Rath dar Orloff thu gifft. S. Sluter von den Erben in Hamb. S. 254 fig.

Orlog, Oprlog (Soll.): Krieg in Seeftabeten (Samb. Riel) gebrauchlich Orlogschipp: Kriegefchiff.

Dinift: Organist, gewöhnlich auch Schullehs rer in kleinen Stabten und auf bem Lande. Die Kins der abbrevirens wol Nist und schreien Prost' Nist wenn der Meister niest. (S. Jägers wahre Begebens beiten 1 B.)

Orrig (Eib.): kranklich.

2) melancholisch.

Dort:

Dort: Ort.

2) Ede. (Angs. Orb.) Um den Ovort: um die Sche. Man kann mit em nig um den Oort kamen: es ist mit ihm nicht von der Stelle zu kome men.

Oprtfegel: Edtegel. Oprtfeller: Edteller (Hamb.) Rellerwohnung geringer Leute, die an einer Gassenede liegt.

- 2) Winkel. He fruppt in ben Oort: er Friecht in ben Winkel.
- 3) Anfang. Bon Ovrt to Enn upeeten: alles aufessen.

Derbent: in ben Winkel schieben. Dom Mensichen auch brent, wenn er von allen Gerichten nur kostet und viel auf ben Teller liegen läßt, weils ihm nicht mundet.

2) Nom Nieh, welches das Futter, wenns ihm nicht schmeckt, in den Winkel der Krippe schiedt, es nicht rein ausfrist (Eid. preen) de Ko ort. Das durch wird oft viel Futter, Gras oder Heu verdorsben, denn das Nieh frist das nicht leicht wieder, wos bei es gehrt hat, was es liegen ließ. Das beste Mittel dies zu verhindern ist, das Nieh einige Tage lang knapp zu futtern, auch wol demselben täglich ein Futter weniger als gewöhnlich zu geben.

Daher will R. anch vortscheef einen betrieglichen Gaft ableiten. (S. Ovr.)

Stor.

Storport: an dem Storflusse bei Wevelösteth, weil diefer Platz an der Ede oder Krummung liegt, welche das Bette des Storftroms bei seinem Ausflusse in die Elbe bilbet.

Off: Ochfe. (Holl. 08, Dan. Dre, Engl. Ox.) Schieb Offen (Hamb.): Ochfen, die bei ber Schützengesellschaft zum Gewinn stehn, um die nach ber Scheibe geschoffen wird. Auf bem Hamb. Baums hause sind die winterlichen Mitwochlichen Offensmaltieden bekannt, die so heissen, weil die Gestellschaft für I Thaler Zusatzur Würfelung um einen setten Ochsen, neben dem Gewinn schmaußt und zecht.

De hett en rechten Offenverstand: heißt baselbst zweisinnig: wer sich gut aufs Ochsenkausen versteht. Kenntniß bes Ochsenhandels. Die Ochsenssschiedtzeit im Perbste ist und war ehmals ein groffes Fest, bas Schiebler burch ein Lieb, bas nicht gebruckt ist, bennoch verewigte. Eine Oper die Schlachtzeit ward im Anfang des 17ten Jahrhunderts baselbst dem Feste zu Ehren gemacht und aufgeführt, aber wegen Anzüglichkeiten zu spielen ferner untersagt.

Reent he en Slut up be Offentung: ein Samb. Bomnot, ber Pobelzecher.

Ossig, en Reerl as en Off: von farten Leuten.

Bei dem Ochseneinkauf der Hamb. und Alt. auf dem Schulterblatte bort man folgende Ausbrücke: en Baas bun Off: ein groffer angesehner Ochse.

Das befühlen, betaffen der Ochsen, wohei einige nach frausen haaren, andre nach glatten Gomern die Guste bes Stiers zu schätzen pflegen.

Jut, Jutoff: ein Ochfe aus Intland. Heus off, en magern Heuoff: ein nicht gelobter Ochfe. Landoff: Marschochfe.

Bei den Schlachtseiten, war das Schlagen, tobmachen des Ochsen, das oft der Hausherr selbst verrichtete, wichtig. De Ost is up den erstent
Stag fullen: der Stier ward vom ersten Schlag
zu Boden gestreckt, war ein Ruhm für den Schläger.
Nachdem der oder in grossen Haushaltungen, die,
Ochsen geschlachtet, abgesellt und ausgeweidet, wurs
den sie ein paar Tage lang auf der Diele mit Servietten behängt und papiernen Manschetten um die Fußstumpsen zur Schau gehängt, und die Theilnehmer
kamen, lobten besehend des Hauses Ochsen. Der
gottlose Schiebler läßt eine Hausmagd rusen:

— herr kommt herunter, man will des Sauses Ochsen sehn.

Diese u. a. Schlachtfeste haben neuerbinge febr abs genommen. Man lagt in ber Stille und oft auffer hause schlachten, und verschmaust nur in Gesellschaft.

hamb. Sprw. Gott givt uns wol de Ossen man wi moten se bi de Horen int Huus trekken: wer was haben will, muß was drum thun.

Osseim: Offenwaltied (S. Maltied) Ossenvogen (S. Org.) Bolisreim:

Dansse,

Danffe, dansse mit de politie Brud, de Slachter gibt sin Dochtet ut, mit de Leber mit de Lung mit de groote Ossentung

mit dat Hartflag, mit de Lung, u. f. w.,

Bulloff ein nach 1. der mehrtialmed geschnittes nes Bullenkalv manntiches Kalb, Offenkalv wenn es in der vierten Bache geschnittenzist. Idonzeinem schlechten, magern Ochsen sagen die (Hamb.) Landsleute he sutt bullossig ut. (Nemmich & d. Nat. Gesch.) En fetten Ost: Mastochse. Ossent sien (Hus.) bissen (Holst.): pon brunkigen Lühen, die nach dem Rinde verlangen.

Offern: baufiger Paschen.

Ofterfeld: ein Feld, Krinfeld in her Eng. von Eimsbuttel bei hamb. Daber man bie dort ins Korn spazierenben. Mittelftanbsleute Afterfelbflude nennt.

P.

P. als Buchstabe. Da is en P. vor schrees ben: baraus tann nichts werden, es ist ein hinder= nis. Vermuthlich: da ist ein Pfahl, Paal vorge= fett. (Bielleicht auch von bem I, ad graecum (Pi) II, entstanden:) nimm bich in acht; ber Galgen steht barauf.

Paa: pas, Schritt. Goode Paas: gute tanggerechte Schritte. In einem Holft. Provinzials liede eines tanglustigen Madchens, ist folgende lebhafs te Beschreibung:

So een, twee bree un veer Paaen to maaten

bald vor im bald rügwerts bald över de Sied,

bald niegen, bald Kontredans, herrlis ge Saaken!

o frolige Stunden, o lustige Tied!

Den Foot nett to setten, dat Kopten to dreien

den Lief wol de dregen, de Bost stark vorut,

is frie wol wat beter as spinnen un neien

dat bringt uns veel Leevde un makt uns tor Brud.

Lustig sin, singen, banssen un sprins

bor Mok up, lat Fot seen trastaltaltas raltera u. s. w.

Paal:

Paal: Sulfe an Erbsen, Bohnen. Engl. peel. Paalen (holft.) Palen (Eid.) leere Sulfen, Das lettre hauptsächlich Sulfen von der Rappfaat, leere Schooten der Julsenfrucht.

De Boonen friegt all Paalen: Die Bohnen ftoffen schon Fruchte hervor.

Paglen, utpaglen: austernen, ausschälen. Utpaglte Arften: Erbsen bie aus ber Salfe geklaubt find. (Holl. pellen.)

Paal: Pfahl. (wie im Holl,) Angs. Pal, Schw. Paela.

Berpaalen: befestigen, verschanzen.

Borpaalen: Pfable, bie bem Tuffe eines Bollwerks bamit es nicht ausweiche, vorgeschlagen werben.

Fig. Borpaalen flagn: einem Dinge zuvor= tommen, fich vorher verwahren, wenn man etwas anstragen ober nicht an fich tommen laffen will. (R.)

Pikipaal: basselbe Spiel in andern Gegenden genannt, was unter Fikker beschrieben steht. Sonst auch in ber Rot. De steit as en Pikipaal: er, steht steif und fest wie der eingerammte Pfahl an den Pechkranze zur Beleuchtung einer Gegend gehangen werben.

Paafch: Burfet, Burfelspiel. Bol wi paaschen: wollen wir mit Burfeln spielen?

Pabst (S. Herr.)

Padderwatsch scheint aus padden (S. Pedden) und dwatsch zusammengesetzt, verkehrt einhertretend, und giebt den gemischten Begrif vom Aergerliche und Verkehrtheit, doch mehr dem letztern mihernd. In der Kr. G. hört sichs pedderwalsch, widersinnig verkehrt. Prov. Ber. 1797. 4 heft. En padderwatsch Minsch: ein verkehrt denkensder und redender Mensch.

Paffen: vom Herausblasen bes Tobacksbampss aus ber Pseisse, auch vom Rauchen selbst. He pafft de gansse Stub vill: er raucht, daß die Stube ganz vollgedampst wird.

ાં ભાતું vom Schall des Schusses: et passt. (S. Pussen.)

Pagalen, afpagalen (fit): fich abstrapazieren, es sauer werden lassen. (Gl. Rr. G.) Min Son sall sik nig so afpagalen as ik: mein Sohn soll es sich nicht so herzlich sauer werden lassen als ich, sagt der Bater, der für seine Kinder Vermögen erübrigt, und ihnen ein bequemeres Brod schafft.

Page: ein altes, schlechtes, Bauerpferd: Buurpage. Oole Pagen: alte Pferde. Pasgenkrafte: Pferdekrafte. Bose Hausfrauen pflegen ihre Magde groote fuule Pagen zu schimpfen.

huus un hoff, Wag' un Pag': alles Besfithum des Landmanns.

Das Pajefoot: ber mit breiten Kuffen weite und langsame Schritte macht (M.) parsa ist wal nichts anders als ein Abstamm von Page wo das g wie oft, in i verwandelt ward.

De Tot paagt: die Stute lagt ben hengst zu, (hus.)

Paffen: packen, einpacken, einschnüren, näshen, Packete zum Versenden machen, daher den Hamb. Alt. Kausseuten ihre Arbeitsleute die hauptsächslich dazu gebrancht werden, Pafter heissen, Pafsenecht. Pakesel: wird auch von allen Leuten gestraucht, die für andre sich mit Arbeit abmüden müssen. He is sin Pakesel: er arbeitet für den ausdem. Weenst du dat if din Pakesel bun (Hamb. Alt.) oft so viel als: das thu der Herr selbst! Paks: Päcken wie im Engl. und Holl.

Dat Paff im schimpflichen Sinne: bas gemeit ne Wolf!

Palade (Lub.): Beinaccife.

Pall, to pall setten, staan: fest sogen, sich gegenstemmen wie (Hamb.) to Strebe setten: Dat steit nog nig to pall: das wackelt noch. Schifsterminus Holl. Pal: fest unbeweglich (Ketelar) beim Lichten und Auswinden des Ankers, wenn eine Pause gemacht wird. (S. Spitt.)

Palschen: platschern, im Massen unnothigers weise handthieren.

Palten (Dan.): Lappen, Stude Flede Flit.
fen, die man wovon abreiffet, schneibet, haut
auch Paltern (Hamb. Alt.): gesprochen.

De Palten hangt em bito; er ist zerrissen und zerlumpt angezogen. Auch vom Fleisch und Brod: he snitt sik en grooten Palten af: ein derbes Stud.

Palterig: zerlumpt.

Pampen: auf einander haufen, bruden, wie stampfen. Daher flampampen: viel Effen und Trinten in sich hinein ziehn, von Schlamm und Pampen.

Pampuschers: Pantoffeln, von Slaaren unterschieden, weil jene aufgezogen diese ohne Randsftude sich tragen. Tuffeln bezeichnet beibes. (bamboches.)

Pand: Pfand. Et steit to Pand: es, die Sache, Mobel ift verpfandet.

En freetend Pand: Sund oder ander Saus= thier, bas oft mehr wegfrift und koftet als es nunt.

2) Stud Zeug woraus eine Weiber ober Kinders mutze geschnitten und zusammengesetzt ist. Daher Dreepandte Madchen, sospandte Knaben: Kindermutzen. Vorpand, Agterpand, Vorshinterstück am Rock ober Mütze.

Panets

Panetten (vom Franz. poignets, Manschetten misgebilbet): Handfrausen.

Pann: Pfanne. (Angf. panna, Engl. pan.)

De is bi be Pann (in Samb. Alt. Buckerfabristen): ber Knecht, welcher bie Arbeit an ber Pfanne bem Rochteffel hat. Pannensuffer: ein feiner hellbrauner nicht bicker Bucker, ber nicht verkauft, sondern jum Geschent von ben Buckerfabrikanten versfand wird.

Pannensisch nennt man auf unsern Schiffen ben Stocksisch in einer eignen Zubereitung. Don bem nachgebliebenen gekochten Fisch der Mahlzeit macht der Schifskoch Koksmaat, Küchenjunge ober Kazintenwächter in dem Blot (Wolle) die Gräten lost und stöst das Fleisch mit einem hölzernen Tellerrand klein. (Die Sage sagt, daß er oft, um bald fertig zusen, und die Gräten, die er, um nicht Schläge zubekommen, alle herausziehn muß, loszuwerden, mitzunter den Fisch auskauet statt ihn zu malmen, und so in den Bak wirft.) Dann thut er den Fisch in die Pfanne, und läßt ihn mit Butter, Zwiedeln auch Pfesser durchkochen, und trägt ihn so zu einer der nächsten Mahlzeiten wieder auf.

Pannkovken: Pfannkuchen eine Art Holft. bes liebter Eierkuchen (omelettes) als da find Spek, Bukkel, Krinten, Appel, Beeren, Biksbeern — Kirschpankovken — Weeten und Books

Bookweetenpankooken, von Beizen ober Buchweizenmehl. (S. Gi.)

Pannen (Dinn.): offnen, pandere.

Topannen: jumachen, uppannen: aufma= chen.

Penn, Dorpenn: holzerner Riegel.

Panse pancia, la panse, pantex. (Holl. Pens, Engl. paunch): Eingeweide des Wiehes, eigentsich des Ochsen zweiter Magen. Daher (Hamb.) Panssemmaltied nach dem Schlachtfeste, wo die mit Sausse bereiteten Panssen die der geringe Mann auch mit Rüben zusammenkocht, Hauptessen sind.

Panssenklopper: Schlachterfnecht der die Pantsen von Roth reinigt, auskocht und teinigt. Weil diese Leute in der Hamb. Schlachtzeit viel zu thun und zu iaufen haben, daher das Sprw. He loppt as en Panssenklopper. In der Hamb. Oper die Schlachtzeit tritt auch neben einem franz. Marquiseine Panssenkloppersch ein Weib auf, und singt — von Panssen.

Dikpans: dicker Kerl. Lose Pansse nennt man auch gelinde scheltend kleine Kinder. Dikpans wird auch von dicken hunden u. a. Thieren gebraucht.

Patiffettfegett (Rr. G.): jemand von der Un= oednung guruckbringen. Panteljoon: nach Hamb. Aussprache bas zweite Sommerfest der Schullinder, da fie zum zweitenmal ins Grune geführt werden. Der Name (fagt R.) rührt von dem h. Pantaleon der auf den Absten Julius fällt her, um welche Zeit auch die Erndte bezinnt. Man sagt folglich von den Kindern se gat int Gron (S. Gron) und se gaat int't Pantelipon.

Panteliponen daber: herrlich und in Freuden leben, verpanteliponen aber: mit Mohlleben burchbringen.

Panter: ein rundes plattes Holzchen mit einem Stiele, womit in einigen (Schreib und Rechen = Knasben = Wintel) Schulen Hamb. Altonas die Anaben in die flache Hand geschlagen werden. Panters geschen vom Austheiler Panters Friegen vom Emspfänger. (Kilian Panter, Palm = Mate ferula.)

Pape (Holl. Paap, Angs. Papa): Pfaffe, papa ist eigentlich der Pabst pater patriae des Water-landes Water. Ueber die Ableitung und den Untersschied des Pape, Pfaffe, Pfarrer, Priester, Probst ist in der Onomatologie von Jo. Ebarto Lps. 1670 viel Lustiges zu lesen.

In unsern Gegenden nennt nur der Werächter bes ehrwürdigen Standes den Prediger oder Pastor Paspe, den Landprediger Graspape oder Gottsswoord vum Lande, den Brantweinsäuser aber Brantwinspape.

Dompape: Dohmpfaffe, Singvogel, Bluts fint pyrrhula Er kann singen sugar sprechen. (Blus menbach.)

Min Bader is keen Pape west: wenn einer etwas nicht zweimal sagen will. (Hamb.) (S. Glos ben.)

Papensteg: in kleine Stadten und Dorfern der Fußsteig auf den der Pastor u. a. zur Kirche schreiten.
Papenstuk: das beste Stuck Fleisch aus dem Hintervierthel des Stiers.

2) Papagoi, Holl. Papegaai, auch Pape mats ter Pape genannt. Daher pagvien: schreien, wie ein Papagoi.

Die Papentwiete in hamb. ein Gaschen an ber St. Johanniskirche, hat den Namen daher, weil es die Wohnung des Predigers vorbeiführt, die Papagvienstrasse in Altona vom Papagoi. (S. Gogen.)

Won Pape ist auch bas Papa für Nater wonach Mama Mutter gebildet ist, abzuleiten. In Hamb, sagt man auch Schoolpapa für Schulmeisster, Schulvater, Aeltester. Das kosende Papaklingt immer so gut als bas chere pere oder Nater, bas man von kleinen Kindern in den gebildeten Stänsben hört. Der Landmann behålt sein Vader, Moder, und in der Kindersprache Atje.

Papier: charta.

Ru is de Duvel in de Papiertt: nun ift ber Teufel gar los.

Wunderliche Papieren! beim Rartenspiel.

Papp (holl.): Brei, Rleifter. Pappmds ichen: Rinberbrei.

Paradies (S. Puupen.)

Paradieshoff (Samb.): ein Durchgang, Twieste, in der Neustadt, eine schiefe nicht paradisische Nebengasse, abnlich der unberrlichen Herrliche keit auch eine hamb. Gasse.

Paradies nennt man auch wol fpasweise bie Gallerie im Schauspielhause.

Parfors, perfors pro forza Ital. durch Gewalt und Macht. If do et perfors nig: ich thu es durchaus nicht, auch gezwungen nicht.

Parforssigkeit. De fumt mit de Parforssigkeit: er betreibt es mit Gewalt, sest es burch.

Parlemi (Hamb. Alt.): Spottname für Franspose, Parlirer ber das platte Ohr mit Französischer Sprache inkommodirt. So'n Muschu Parlemi sagt ber Pobel für solch ein Undeutscher, mir Unversständlicher.

Paffpije: Tang von pas und pied?

It weet et nig aftopaffen: ich weiß Zeit ober Gelegenheit nicht zu treffen.

Pak.up Buur (S. Buur.)

Paffganger: routurier, ber alle Schleifwege und hurenwintel tennt.

Passelleer für Passagier in der gemeinen Sprache.

Paffer (Infel Fohr): Birtel. A. b. Holl. wo ein Birtel, Meginstrument, auch so heißt.

Paftei Soll. (Samb. Alt.): Paftete, paté.

Puttpastei: Topfpastete. Man nennt sie so zum Unterschied derer, um deren Eingeweide, Farsen, Frikassen, Schinken, hasen, Aale u. dgl. ein Teig gebacken wird. Eine Puttpastei ist ohne Teigum= wurf, und wird vom Topf in die Schüssel servirt. Auch gehört die im nicht esbaren Wasserteige, die nur zur Tischzier dient, gewissernaßen daher.

Be hett be Paftei bim Lieb, fagte ein Samb. er hat die Paftete angeschnitten, haut auf fie ein.

Paten: Setzlinge. Mit Habbtenpaten beplanten: mit Setzlingen von Hägebuchen bespffanzen.

Paten: impfen, pfropfen, pflanzen. (Joll. pooten.

Pater nach dem Lat. Water, katholischer Pfasse. Daher patern: heilig ober ernst reben, predigen. Aus dem Anfange des latein. Waterunsers pater noster qui es in coelis, hat man in Holft. folgenbes Stoß = oder Spottgebet gebilbet:

Pater Noster Quat, It beed be ganffe Beef

Mandag fung ik an,

Dingstag wus if dar nir meer ban. P. N. Q. ich bete die gange Boche, am Montag fieng ich an, am Dingstag wußt ich nichts mehr bavon.

Patjen (hus.) heu in kleine haufen bringen. Patjens: kleine heudiemen.

Paudetten: Tauben mit fleischigten Nasen.

Pauen: zanken, blaffen, widerbellen, auch schreien von Kindern: se paut gegen eer Moder an wie pajalen.

Gegentpauen: widersprechen.

2) treten in Roth. Den Dref Dorpauen: ben Leim, Roth durchtreten.

Leempauers: kleine Pferbe, die in ben Ziegel; brennereien den Leim, woraus die Ziegelsteine, Dach= ziegel gemacht werden, treten muffen.

Deverpauen: (Billwarder) überhin treten.

Pauken nicht blos die Pauke schlagen, auch
2) schelten, woraus verstärkend schpauken
(Alt. Hamb.) gebildet ift. Pauker, Schpauker:
ber scheltend um sich haut. Aarspauker: Schuls

meister,

Paffpije: Tanz von pas und pied?

It weet et nig aftopaffen: ich weiß Zeit ober Gelegenheit nicht zu treffen.

Pak.up Buur (S. Buur.)

Paffganger: routurier, ber alle Schleifwege und hurenwintel tennt.

Passencer für Passagier in der gemeinen Sprache.

Paffer (Infel Fohr): Birkel. A. d. Holl. wo ein Birkel, Meginstrument, auch so heißt.

Paftei Soll. (Samb. Alt.): Paftete, paté.

Puttpastei: Topfpastete. Man nennt sie so zum Unterschied berer, um deren Eingeweide, Farsen, Frikasseen, Schinken, hasen, Nale u. dgl. ein Teig gebacken wird. Eine Puttpastei ift ohne Teigum= wurf, und wird vom Topf in die Schussel servirt. Auch gehort die im nicht esbaren Wasserteige, die nur zur Tischzier bient, gewissermaßen daher.

Be hett de Paftei bim Lieb, fagte ein Samb. er hat die Paftete angeschnitten, haut auf fie ein.

Paten: Setzlinge. Mit Habbkenpaten beplanten: mit Setzlingen von hägebuchen bespfanzen.

Paten: impfen, pfropfen, pflanzen. (Soll. pooten.

Pater nach dem Lat. Water, katholischer Pfaffe. Daher patern: heilig ober ernst reden, pres predigen. Aus dem Anfange des latein. Waterunsers pater noster qui es in coelis, hat man in Holft. folgendes Stoß = oder Spottgebet gebildet:

Pater Noster Quat, It beed de gansse Week Mandag fung if an,

Dingstag wuss if dar nir meer ban.

P. N. Q. ich bete bie gange Boche, am Montag fieng ich an, am Dingstag mußt ich nichte mehr bavon.

Patjen (Suf.) Seu in kleine Saufen bringen. Patjens: kleine Seubiemen.

Paudetten: Tauben mit fleischigten Rafen.

Pauen: zanken, blaffen, widerbellen, auch schreien von Kindern: se paut gegen eer Moder an wie vajalen.

Gegenpauen: widerfprechen.

2) treten in Roth. Den Drek Dorpauen: ben Leim, Roth burchtreten.

Leempauers: fleine Pferde, die in den Ziegels brennereien den Leim, woraus die Ziegelsteine, Dachs ziegel gemacht werden, treten muffen.

Deverpauen: (Billmarber) überhin treten.

Paufen nicht blos die Paufe schlagen, auch
2) schelten, woraus verstärkend schpauken

(Alt. Hamb.) gebilbet ift. Pauter, Schpauker: ber scheltend um fich haut. Aarspauker: Schuls meister,

meister, Pobelschimpf. Auch sagt man be Paut! : bie Zwistigkeit, welche an Schlägerei grenzt.

Pauluun, Pageluun: Pfau. (Angs. Pawa.)

2) ftolg fich gebehrbendes Frauenzimmer. Pazzig: verwegen, ftolg, guruckftogenb.

De is mi pazzig ankamen: er ward grobftolz gegen mich. (Dem prazzig verwandt.)

Pedden: treten, von Pedd: Fuß im alt Celtischen.

Pattjen: im naffen und kothigen Grunde tresten, wie pauen, heninpattjen, hendorpattsjen 2c.

Padd: Pfab. Footpadd, Fuspfab (Billw.) He will all upn Padd: er will schon fort.

Mit Foten pedden: mit Kußen treten. He peddet as de Pogg in Maanschien: er tritt hochmathig einher, gleich dem Frosch im Mondschein, ber ihn genirt, und dem er, wie aus dem Wege zu treten sucht.

In den Holft. Klöstern, Preez u. a. Padd, Partig (sic vulgo) Paddik der Klostergang.

Pote, Potie: patte, Pfote. Gib Potjen: bie Pfote, den Fuß, statt ber fehlenden Sand. Bu Hunden. Auch Phtjen: Fußchen.

Aus Poten macht ber icherzende Platte Potenstaten:

taten: große herrn. Min Potentaten bogt nig: ich bin nicht gut auf den Beinen.

Potjett von Menschen gebraucht: stehlen, wie buren, lange Finger machen, eigentlich kurze, benn es wird von kleinen Diebereien gebraucht, wie vom Gewohnheitostehlen einiger Reichen, die nichts liegen laffen konnen, was ihnen ansteht.

2) (Hus.) auch potjern: fordern, anfordern, tosamen potjen, potjern: zusammenscharren.

Peddik ober Peddke: das Innerste, Mark. (Angs. Pitha.) Bet (bit) upn Peddik: bis aufs Mark. Auch vom dicken Siter der Geschwäre: den Peddik utdrükken. Auch Pett'k (bei R. zweismal.)

Peef: Schimpfname ber (Hamb. Alt.) Gaffenbuben, bei Schlägereien angewandt.

Peeke: pieke. (Hamb. Alt.) Stab, Stock, mit unten spigen Gisen. 2) das Eisen allein. En Reetstok mit en Peek: ein Rohr, spanisch Rohr mit der Eisenspige.

Peefen: 1) prickeln, oft auf eine Stelle ftechen. (Daher bas vorherige Peet.)

2) einen Schlitten, Rreeke, ohne Pferd, Schleife vermittelst ber Peeke (1) mit der man hinten ausstäßt, schnell über bas glatte Eis schieben.

Deverpeeken: gang über einen Fluß ober Bach auf

auf diese Beise schieben. Sit overpeeten laten: sich so übersetzen lassen.

Peel (Ditm.): Zipfel, Snver, Sauptsichmuck ber Mabchen, aus vergulbetem Leber, Golbzfell und vergulbeten Pfenningen, Dreilingen, Seches lingen, bie barauf genaht waren, Haarband.

Peen: pimperig, affectirt. Ampeen: vers legen.

Peer: Fahre, Fahrschiff.

Peerd: Pferd. (Holl. Paard.)

De Peer mot hebben Water fatt un Foder wat.

Reim derer Knechte, die für andre Herren futtern, aber unredlich, ihnen Wasser genug, aber Futter nur etwas geben.

Peerdesteffen (Kr. G.) eine alte Gewohnheit, ba sich mehrere Menschen in ber Stephans = Nacht vereint in ber Hausleute Häuser begeben, um beren Pferbe zu puten, und auf benselben auf ber Hausstur herumreitend auch andern Lärm zu machen. Die aus bem Schlaf geweckten Hausbewohner muffen diese. Possen = und Unruhmacher mit Bier, Branntwein ze. bewirthen.

He sitt to Peer as en Aniep up en Swien, auch, he hangt upt Peerd as en Fürtang: von schlechten Reitern.

Eine Hamburgerin, die nie eine Fahre passirt war, sagte vor einer angestellten Reise, über die und die Fähre vor Travemunde gesprochen ward: ik bin man bang vor dat groote Peerd, wo ik över sall!

Peerkotel: Pferdemist.

Mi folt keen hundert Peer holen: ich will durchaus weg.

Wenn Pferde kein Gebeihen haben, fagt der Abersglaube bei uns, fo hole man einen Todtenkopf vom Kirchhofe, und vergrabe ihn im Pferdestall.

Dat Peerd, dat den Habern verdeent bett, krigt en nig: Verdienst wird selten delohnt. Wahr!

Pegel: Brennholz, das aus mittelmäßigen Aleften des Baums geschlagen, weder grobkluftig noch klöppelhaftig ift. (R.)

Pegeln: in eins weg saufen. he sitt un pegelt immer weg: er sit immer bei der Flasche. utpegeln: aussaufen. Pegeler: Saufer.

Pei (Hamb.) auch Pii, (Holft. Eid.) grobes Tuch, bicker Bon. Daher Peirrt: Oberrock ber gegen Regen und Kalte schützt (G.) eben was Kittel ift, ein leinener Ueberzug gewöhnlich mit Fries gefüttert. (Holl. Pp.)

- 2) Auch ber Unterrock bes Frauenzimmers.
- 3) Unteranzug kleiner Rinder.

4) Ueberrock von grober Leinwand (Gib.) Rnecht= anzug.

Pellen de Rufte peilen, Peilkompas: Schiffstermini, vom Zielen nach einer Stelle.

Pek (Kr. G.) aufrecht (S. Pit.)

Pefel: Salzbrühe, zergangenes Salz auf Fleisch ober Fisch, auch Gemüsen, wie bei uns einzgemachte turkische geschnittene Bohnen zur Winterzoft ic. Ueber die sonderbaren Hypothesen die Worzter Bokel, Pekel, Pekelsleisch betreffend s. Richen.

Se liggt in de Pekel, Fig. er liegt frank.

Pels: Pelz.

It tam di up den Pels: ich will bich prageln, dir auf den Leib kommen.

Auch Samb. Pile, baber die Pilsterftrafe: Pelzerftrage.

Penitjig (Hamb. Alt.): zimprig, ein ähnliches Wort ist Petint; beides wird auch für kleinlich, an Kleinigkeiten hängend, gebraucht, auch für wesnig. Dat Peerd is petint mit Geeten: das Pferd ist wenig.

Penning (Engl. penny, Angs. Penig): Pfens ning, ber 12te Theil eines Holst. Lub. Schillings. 3 Pf. machen einen Dreiling, Dreeling, und 6 einen Sechsling, Spkling. Penningkaker: holzernes Mannchen, Spielspuppe für Kinder, der niederhuckt und dem aus dem hintern ein gewöhnlich übergoldeter Holzpfenning horvorkukt. Ein Spasvogel kaufte einer alten Frau solch einen Kerl ab, der, wie sie sagte, I Schilling kostete, brach die Goldmunze aus dem hintertheil und sagte zur Verkäuferin: Geb se mi herut: gebe sie mir aus dem Golde heraus, bis zu einem Schilling.

Penning Pennings Brober. Agrifola führt bies in Holft. gangbare Sprm. an, bas er erklart von ben alten Kranzchen, wo jeber fein Theil Geld ober seine Schuffel zur Zeche ober Mahlzeit gab.

Gerenpenning (S. Ger.)

" Penngras: Pfenningblume.

Sol'n Penning fast, fast, fast: Kimberspiel.

Gottspenning, ber von Kontrahenten einem ober beiben gegeben wird, sollte eigentlich Gabes penning heißen. Gabe: Berfichrung in alten Schriften und Buchern. Begottspennigen: ben Gottespfennig barauf geben.

Peper: Pfeffer.

Berpeepert dur: sehr theuer. Utpeepern: theuer verkaufen. If wull dat du weerst wo de Peper wasst: ich wollte, eine Berwünschung, daß du weit von hier und mir warest!

Pepernot, Peperkringel; Solft. Bades reien. Pers Perduksteen speelen: Kinderspiel mit 9 platten und runden Steinen. (M.) Berf und Famgespiel. Daher Perdukgaan; verlohren gehn wie fehlwerfen.

Perdums, dat is een Perdums: das ift einerlei, wenn der (Hamb. Alt.) gemeine Mann zwei Dinge mit einander vergleicht. M. meint, daß es von der in katholischen Messen üblichen Schlußformel per Dominum entstand, die der Pobel als Latein nicht verstand und daraus een Perdums: all eis nerlei, es läuft alles und immer auf eins hinaus, bildete. So entstand Hokuspokus vielleicht aus dem hoc est corpus der Mespefassen, das auf das Ausheben über übernatürliche Dinge angewandt wird. (R.) S. Podumins.

Perduz: ein anschauliches Bort, Schallton, vom hinfallen der Dinge und Menschen. Perduz leeg he da.

Permutten auch Permuttenbeer: Bergas motbirne.

Perzel: ber hintere. Wird gewöhnlich nur vom hintersten Theile kleiner Kinder gebrancht. Born Perzel flaan.

Pefel (s) (Ditm. Gib. Flensburg, Schlesw. überhaupt auch in ber Marsch Holst.): großes 3im= mer im Bauerhause, gewöhnlich bas hinterste, wels des die ganze Breite bes Hauses einnimmt, ein Saal, ohne

shne Ofen, gewöhnlich mit steinernem Fußboden. (Fhm. Ditm.) Die Hochzeiten werden barin gehalsten, (S. Brud) Todte eingekleidet und bis zur Beerdigung (Ditm.) aufbehalten.

Nach der neuen Mode werden auch Oefen hineins gesetzt und bretterne Fußboden gelegt. (S. Hau, Haubarg, wo der Pesel, wie oft, zur Seite der Hausthure liegt.)

Pefel (n): Ziemer am Wieh, Geburtstheile. (S. Bullenpefel.) Pefelborg: verschnittener Eber, Sumborg: verschnittene Sau.

Swienpesel: Scheltname für einen sauischen Menschen.

(Soll. Pees, Engl. pizzle.)

Pesthof (S. Hoff); ber Hamb. Pesthof ward zur Zeit ber Pest angelegt, man nennt ihn ist richtiger Krankenhof.

Ein hamb. berbes Pobelschimpfwort heißt bas ber: Du Stut vun de Pesthofsplank!

Se futt ut, as wenn fe bum Pefthof meg-

Peter: mannlicher Taufname von petra, ein Fels Petrus. (Reershemius) Als Schimpfname bei uns Peetje wie Peetjen Puup: weibischer Kerl,
— ber nicht bicht halt.

he waant achter Sankt Peter wird in hamb, von einem gesagt, der abgelegen wohnt,

wie hinter der St. Petri Kirche, der altesten hauptkirche, woselbst um die sich eine abgesonderte, abgelegne Gasse zieht. Eine lebhaftere Gasse zieht sich von der Kirche hinauf an den Dom weg, und heißt Speersoort, das umgebildete St. Peters Ort.

Et flaart up achter St. Peter: (Hamb.) es wird sobald nicht gut Wetter, weil von da her Suben die meisten Gewitter aufsteigen. So in Eiderstädt; et hollt all up achter St. Peter, mit en Donnergat. St. Peter liegt im sudwestlichen Theile von Sid. wo die meisten Gewitter aufsteigen. Daher obiges (wie das Hamb.) im Scherz dem zur Antwort der an baldiges gutes Wetter glaubt. Sos viel als: warum nicht gar! oder ich glaubs auch, denn — ein Gewitterregenguß ist in der Nähe.

Petermanntens: bei den Maurern die abgefchlagenen Wierthelftucke eines Mauersteins.

De lange Peter (1517) ein geb. Frese und berüchtigter Seerauber, welcher den Hanseestädten Lab. Hamb. viel schadete und von dem viel erzählt wird. Er nannte sich einen Stürmer der Danen, eiz nen Strafer der Bremer, Fänger (Entfanger) der Hamburger, einen Marterer der Hollander, und trug Galgen und Rad in seine Rleidung gefärbt, als Schreckzeichen.

De blinde Peter (Elmshorn): apol. Sprw. dat weer jo duller, as de blinne Peter mit sin

fin Geesch: fagt man von zweier Personen verkehrsten Vornehmen, misbilligend; muß sich auf die Aneksbote eines Blinden beziehn, der mit feiner Margarestha tolle Streiche machte.

Deton. Sprw. Sankt Peter, smitt en hees ten Steen int Mater.

Peuel (Kr. G.): der Blok der den Pferden an die Fusse befestigt wird, um ihr Weglaufen zu hindern.

Pewerig (Hamb. Alt.) He sutt man pes werig ut: er sieht blas, kranklich aus, dies Wort ist entweder aus dem Franz. pauvre oder aus feeberig: sieberhaft gebilbet.

Pief (Franz. pique): heimlicher Groll.

De hett en Piek up em. (Brem. Dit.)

Piel: Pfeil.

Pielfen (Ditm.): Aant . Good Pielfen: junge Enten, Ganfe.

Pien: Pein. (Holl. Pyn) ursprünglich Strafe (Angs. Pin.)

Dat is de Pin nig weert: bas'ift ber Muhe, Sorge nicht wehrt, vom geringfügigen Dingen.

Teenpien, is groote Vien averst aan Mann sin

is nva arbtre Vien.

(Gl. G.) zu Madchen, mit Zahnweh und ohne Mann. Wolfswig.

Piep:

Piep: Pfeiffe, Rohre. (Holl. Schw. Ppp, Angs. Engl. pipe.)

2) Spanische Weinfaffer bie ungefahr 100 Stubchen halten.

Uppelpiepe: irrbener Topf, ber an ber Sins terseite bes Ofens zwischen ben Racheln eingefügt wird, um Aepfel barin zu braten.

Piephaan: Pobelausbruck für mannliches Glieb. Lüchterpiepe: Leuchterrohre, worin das Licht fleckt. De steit as en Lüchterpiep: er flebt fleif, greift nichts an.

Restelpiep: blecherne Rohre an den Enden der Schnurligen.

Piepen: pfeissen, auch klagen, stohnen. He piept all ut dem lezten Lok: er wird bald sterben. Pieperig: kranklich, klagend, stohnend. Piepgoos, Pieperlauke: auch Beichling, demleicht etwas weh thut.

Et piept: von einer Sache die noch im weitem Felde ist z. B. De Appeln piept all: wenn jemand Apfel zu effen begehrte, die noch bluben.

mand Apfel zu essen begehrte, die noch blühen Piep ins: beim Bersteckspiel der Kinder.

Piepjung: febr jung. Piepgoschen.

De Weg is en Piep Wegs lang. So bes stimmt der Holft. Bauer die Lange eines Wegs: So lang hin als man braucht um eine Pfeiffe auszusschmauchen.

(@L

(Gl. G.) sagen Bettler en Piepe Tobak: ein Allmosen zu einer Pfeiffe Tobak hinreichend.

De smokt sik sin Diep Tobak: er raucht seis ne Pfeiffe. (Ig.) (S. Fleut.)

Pietschen: peitschen. Vietsch: Peitsche.

2) Vom schnellen Weggehn, eilen. Do pietsch it weg: da lief ich fort. Borbipietschen: vorbeijagen, fahren.

Piffpaff, piffpaffen: schieffen. Mablerei bes Schalltons mit Worten. Piffpaff, taratanetara Puffpuff!

Pif: pech. (Angs. Pic, Holl. Pit, Pet, Engl. pitch.)

Pikkester: Spottname des Schusters. (Hamb. Alt.) Pikligt (S. Duvel.) Pikhuben: Hamb. Gasse.

De steit as en Pitpaal: er steht so steif und grabe ba, wie ein festgepichter Pfahl.

Peten: fleben. Se blivt bepeten (Ditm.): er kann aus einer Gesellschaft nicht wieder wegfinden. Pethroder: ein solcher, der lange an einer Stelle fitt wie auf Pech. Im Samb. Peter: wie ans gepicht.

Piffendufter: stockfinster.

Pikplaster: Pedpflaster. De bett en Dit. plaster up den Mund: er spricht nicht. Pippelfeet: ichwachlich, franklich. Pippersling, ber nichts vertragen kann.

Pisakken: plagen, schlagen, stoffen, peinigen. Ik mahrscheinlich von Pien: Vein und sakken, upsakken: sich aufladen gebildet? (S. Faken.)

(Ungf. fafan und Cod. argent: schelten.)

Pisse: Urin. Schw. pissa, Franz. pisser, Celt. piso: pissen.

Pissen, sit bepissen: uriniren auch 2) fich blamiren. (Hamb. Alt.) He hett sit bepisst: er ift abel angelaufen und weggekommen.

Piffdoot, Difflappen: Bideltuch fur Rins ber, Die noch nicht trochen liegen tonnen.

Piffbudel (Samb. Alt.): ber haufig, ober ins Bette feigt.

Pissputt: Nachttopf. (S. Der.)

Se piss sit weg (B. Marsch): er schlich sich weg b. i. unter bem Vorwande zu pissen, ober mit bemfelben.

Pitjepatje (Hamb. Alt. K. G.): der gemeine Ausdruck für das Hazardspiel Pharao genannt. Pitjepatje speelen: eine Nachahmung des Abund Zuschlagens, Melirens der Karten.

Plaats (Hamb. Alt.) wie Look: Plat, Ort und Stelle. (Brem. Plass.)

be is all up bem Plaats: er ift schon am bestimmten, abgeredeten Orte:

2) Nach dem Holl. Platjes. (auf der Insel Fohr) Weg, Richtung, als Schifferausdruck bekannt dat Schipp neem de Plaats: das Schiff nahm die Richtung.

Pladdern: platschen.

Im Water pladdern (wie palschen): von Kindern die gern in Wasser handthieren. (S. Plasschen.)

Plagalen (Samb. Alt.): ein gemachtes Bort von Plagen.

Herdor plagalen: herburch qualen. Man mutt sik damit plagalen: man hat damit feine liebe Noth (R. mir ist es selten oder gar nicht vorges kommen.)

In husum pojakken. De Dübel sall de pojakken: dich plage ober hohle der Tenfel!

Plaggen: Dan. Flag, platte Rasen oder Erdsschollen, die mit einer breiten und scharfen Queerhacke gehauen und von Landleuten zur Deckung der Hütten und Koven, wie auch in den Mietett zur Bermehstung des Mistes gedraucht werden. (I.) dunne Gras oder Heide. Soden welche im Sommer auf dem Misthausen gelegt werden, damit der Mist nicht zu sehr austrockne. Sie sind kleiner und dunner als Bülten S. 182. 1. 26. Diese werden mit dem Grabscheid gestochen, Plaggen mit einer abgenutz-

ten

ten kurzen Sense gehauen. — Plaggentorf: Torfsode, worauf die Heide noch grünt.

Plaffen: Bleden.

Sunnenplatten : Sonnenflede, Sommers sproffen.

Plattenmaker: nicht ber, ben Worten nach, Flecken macht, sondern aus ben Kleidern macht. Er sollte, wie R. bemerkt, richtiger Platkenutmaker heisen.

Platten: fledigt werben. Dat Eug plats tet ligt: das Zeug nimmt leicht Fleden an.

2) Sik plakten; sich plagen. Ik hef mi dar lang noog mit plakt: lange genug habe ich mich damit geplagt. Auch Substant. en Plakt

eine Plage mit bem obigen verwand.

Gefundheits » Platten! nennt man bie auf ben vollen weisen Armen ber Frauenzimmer burche icheinenben rothen Flecken.

Plant: Pflante, Bretterbefriedigung.

Steef he de Plank nig an: fagt der Pobel (Samb. Alt.) zu dem der an die Holzwand piffet.

2) Ein halb Deffel, Moffel. (Ditm.)

Plankenbreed, : Die Seitenbretter auf bem Miftwagen.

Planten wie im Holl.: pflanzen, planter. (Angs. plantan.)

Plant:

Plant: Pflanze. Plantelfruut: Gartensfrauter, die man im Fruhjahr Pflanzenweise einkausfen und setzen kann, und die die Bardewieferinnen und Wierlanderinnen, auch andre Holst. Bauren in Hamk. Alt. zum Verkauf bringen.

Mine himmelsplanten nennen liebende Mutter ihre Kinder; meine fur den himmel oder die Seligkeit gepflanzte Rleinen. (S. Boom.)

Plaschen: spulen, platschen. (Schw. plasta, Engl. splash.)

Waschen un Plaschen: gemeine Beschäftigung der Beiber. If kann nir as waschen un plaschen, sagt eine Frau, die viel Kinder hat, und wo es immer Waschfest ift.

Plate: Platte, Blechplatte. (Angs. Platung, Engl. plate.)

2) Schurze ber Weiber zur Schonung ber Kleiber. Dammelplate, Heebelplaten (Platen) hieß bie ehmals modische kleine falbalirte, faltigte Schurze welche bas Frauenzimmer zur Zier über den Rock (nicht die Schurze wie R. hat) zu binden pflegte. Zum Putz gehörig.

Ruuschenplaat: ein wilbes, ungeftumes, unsftetes Frauenzimmer, von ruuschen, rauschen, beren Schurze immer hin und her rauscht.

Die städtischen (Hamb.) Dienstmägde, vorzüglich Rochinnen und Rleinmägde trugen ehmals viel mehr als ist dunkelblau gefärdte Ruchen= und Hausschür=

zen. Daher im Hamb. Utroop der Besenverkaufer ihnen zuruft, wenn ihr nicht bald kauft, so fahr ich zum Door hinaus:

— denn mot ju tho degen de Prunkstup mit juwen blauen Plathen uthfegen.

fonst mußt ihr fürwahr mit euren blauen Schürzen bas Prunkzimmer aussegen.

Platern: plappern, plaubern.

Rotern un platern wird verftartend gufams mengefest.

Plater: Maul. Wo geit em be Plater, he kann den Plater nig holen: der immer schwatzt, redselig ist. Platertasche: weibliche Vielsprecherin.

Platt: niebrig, flach, eben, bunne.

Plattdutsch, ehmals Nedderdutsch (Laurenberg) Nieder = Plattdeutsch, plat - allemand. Neddersachsch, (Laurenberg.)

Plattendrucker auch Plattfoot: wer nicht an sich halt, sondern andern die Wahrheit grade und platt heraus ins Gesicht sagt.

Bit mit bem plattern: platthin fallen, wie Wasser, bas an die Erbe fallt, platschern, verswandt. Et regnet dat et plattert: man hort ben starten Kegen fallen aufs Platte. Platregen.

Plaz. Plaz bor'n Rurfursten! (Samb.) wo einst ein Inkognito = Aurfurst ind Gedrange des Wolks gekommen, und durch jenen Ausruf eines Aunstigen ins Freie gebracht senn foll. Der Ruf ward gang und gabe, und wird gebraucht, von dem, der aber seine Wenigkeit sich playmachend Spaß treibt.

Plechten, rechten un plechten: prozessis ren, (Hamb.) gerichtlich aussechten. Brem. W. B. pleiten, (Fr. plaider, mundlich verhandeln, Angs. slitan, Engl. to plead.)

Pleegen: pflegen, gewohnt senn. Et plegg: es pflegt. If plegg to seggen: ich pflege zu sagen.

2) sik pleegen: sich was zu gute thun. Se pleegt sik up Schottsch (Hamb. Alt.): sie leben berrlich und in Freuden gleich Schotten, von benen der Schottische Tanz, ein lustiger, Frohseyn beutens, der Tanz bei uns bekannt und auf dem Lande beliebt ist.

Se pleegt fit in der Stille: fie machen teis nen Aufwand, aber leben fur fich gut.

Das Gib. plegen, bas Wieh auf bem Stall fitztern, gehort hieher. Auch im Stall plegen.

Eopleeger: bei Maurern ber Bulanger, Burfche.

Pleisen: Riemen an Schuhen. Neocorus beschreibt die Schuhmoben der alten Ditmarfen so:

Wandags (in der Woche) ging man veel barfotes, hedden folgends schlichte duppelte Scho Scho oder utgeschneedene Scho, mit und ane Pleisen, herna worden et tripen Scho (Strippen?) de se mit eenem Reemen aver den Boot bunden, enen Messingtringe hefstenden en spanenden (aus dem Ring ward die Schnalle.)

Plempern: sikverplempern (Hamb. Alt.): sich zu frühzeitig verlieben oder zur Heirath verspreschen. "Erst lerne was, sagt der Morgenlander, bann heirathe," und ich setze hinzu: um mehr zu lerenen, wenn du nicht auch davon Erfahrung hast. (Hamb. Wöchentl. Nachrichten 1800. 70 St.)

2) plempern, verplempern, wird auch von Geld ansgeben für unnütze Kleinigkeiten gebraucht. Se verplempert veel: sie giebt ihr Geld ohne reellen Nugen aus.

Plicht: nicht blos obligatio, auch officium, munus, und 3) census. Unplicht vor Alters servitus pro tributo enormi s. illegitime imposito. (Hamb. Statuten herausg. von Anderson 1, 49.)

Plieren: (Hamb. Alt.) die Angen, um genau zu sehn, zusammenziehn. Plieroget: wer mit zusammengezognen Augenliedern (nicht Augen R.) sieht, und den man spottend Plierong schilt. Mpops.

Pliete, Plietsisch, (Cyprinus Blicca L.) auch wol einige verwandte Sattungen: eine Art kleis ner ner Plattsische, die nur geringe Leute essen. Davon ist Plate, (Pleuronectes platessa L.) Plattleib zu unterscheiben. (Dan. Platsiss: Platteise, Scholle.)

Sier funt meer Plieten as Neegenoogen: bier findet man nicht was man fucht.

2) Pliete hieß ehmale gladius telum, baher, und nicht wie Richen irrt, von bem Fisch nennt man (Hamb.) einen jachzornigen Menschen: eene bose Pliete.

Plog, Ploog: Pflug. (Dan. Plov, Ploug, Holl. Ploeg, Engl. plough) plogen: pflugen. Ik. Ploghollen: den Pflug fahren, halten, leiten. Plogdrieben sagt man von dem Jungen, der die Pferde vor dem Pfluge fahrt, er mag nun drauf sitzen, oder nebenher gehen. De Koppel ut dem Oreesch plogen: die Koppel, die zur Heuwinsdung oder zur Weide geruhet hat, zum erstenmal wieder umpflügen. (S. schaal.)

Dat is min Egg un min Plong: in ber Arbeit bin ich bewandert, auch, bas ist mein tägliches Geschäft.

Stro folgt dem Plog (Pbg.) Rechtssatz, wenn nach dem Absterben der auf den Abschieb (S. A.) sitzenden Water oder Mutter, deren Haus, das ihnen der älteste Sohn einräumen mußte, Land, Kühe und vorräthiges Kutter verkauft wird, so ist das Stroh havon ausgenommen, das beim Pflug bleibt,

bleibt, nicht mit zur Theilung tommt, fondern bem alteften Sohne bleibt.

Holft. Aberglaube: man nehme ben Pflug, wenn man Abends vom Felbe kommt, von ber Schleife (Sleep) ab, sonft ruht ber Teufel brunter.

Plose: Falte, aus dem Franz. pli und Holl. plope entlehnt. Plojen, inplojen: falten, in Falten legen. Utplojen: entfalten, auseinander falten.

Pluderburen: weite spanische oder Schweiszerhosen. Pludermauen: große, weite Handsermel, die vor dem Aleidermel ragen, herutpludsdern.

Pluf: Pflock.

En korten Diffen Pluk: kleiner, untergefeteter Menfch. Plukfett: febr feift. (Samb.)

En Plut vor de Poort: ruft der aufsetende Junge beim Regelspiel, wenn einer fehl, vorbei traf.

Pluffe auch Plugge: Pflocke. Daher

pluggenstieder: ber die Pflocke, Schuhpflocke schneibet, wozu wenig Geschick erfordert wird, daher man von jemand, ber zu wenig zu brauchen ist, sagt: he mag Pluggen snieden.

Pluften: pflocken.

Pluffen: pflucken. (Angs. pluccian, Holl. plucken, Engl. pluck.)

Pluffinken auch plutte Finken: Fleisch, bes sonders Pockelsteischwurfel, welche mit gelben Burzzelschnitten, Ruben, Aepfeln, Essig, (auch wol Zwiesbeln) angemacht und gekocht zu Tische gebracht werzben. Kein Nache wie M. sagt, benn es wird nichts dabei gehacht sondern geschnitten. Dies Essen war ehemals in Hamb. das Sonnabends-Mittagsessen, als noch jeder Tag seine eigne Schussel hatte. (S. den Bookesbeutel, Lusispiel von Borkenstein.) Ist itzt so ziemlich außer Kours.

Plutfett: das Fett, welches beim Schlachten des Niehes an den Darmen sigen bleibt, und hernach davon abgeklaubt wird. (R.)

Hönerpluffersch ist in Hamb. Alt. eine Frau, gewöhnlich in einer Kellerwohnung, die gerupftes Festervieh, nicht blos Huhner, auch Tauben, Puter 2c. feil hat.

Plumasen: Febern, Putfebern ber Damen, von Plume, Pflaumfeder. Frz. plume.

Plumme: Pflaume. (Angs. und Engl. plum, Han. Blomme.)

Steen, (Exfrement) bedeutet in der Pobelsprache bald einen Nasenstüber, bald so viel als: er erhält nichts.

Esel up dem Plummenboom (S. Esel.)

Plummenftober: Rrautframer. Spotgname.

Plummenjung: Scheltwort, plummenweek: febr weich. Plump:

Plump: grob fowol vom Arheiten, als Sitten und Reden, auch plumbsch (Hamb. Alt.) wie im Engl.

Plumperjaan: grober Mensch. (Johann.) Plumpfule Fig. grobe Worte und Werfe.

He kumt mit de Plumpkul auch datmis schen, ober he fleit mit de Plumpkul: er fallt mit der Thure ins haus. Daher

Plumpen ober vom Schall des Wassers, mohinein etwas fallt. Dat plumpt: es fallt 'hart hin.

Plumpermelk, Plumpermelk Laurenberg hat Kluntermelk: dicke geronnene faure Milch. Man ist sie mit geriebenem Rockenbrod und Zucker überstreut als Löffelspeise und Abendkost.

Plunnen: Lumpen , Leinflickchen. (Holl. Plunje.)

Plunnenbudek. (S. Budel.)

Plunnensammler: Lumpensammler für die Papiermuhlen. Plunnenjud (hamb.): die an den Gassenecken ausstehenden Juden und Judenweiber, welche Flicken feil bieten, oder wie die Sammler in Kehricht wühlen, und Haji vok vole Plunn? ausrufen.

2). Auch Rleider und Gerathe geringer Leute.

Slaat em up de Plunn (Hamb. Alt.): schlagt

ihn auf den Leib. Se denkt eere Plunnen tos samen to smieten (auch eer Batbeeren): fie wollen sich heirathen.

Von Plunnen kommt Plunder und plundern. Von einem unbeerbten Shemann fagt ber Pobel spottend: He makt siner Fro Kinner — bun Plunnen.

Plusen, Plusen: zaufen. Kleffel fagt: ets was auf eine ungebuhrliche Weise durchsuchen und unster einander werfen und meint es komme von luussen laufen her. (Holl. plusen.)

Toplusen, terplusen, plustern: zausen, zerzausen. De Kopp is em topluset: von zerzaustem Kopfhaar. Von Huhnern und Wögeln heißt es: se pluset sit: wenn sie mit den Schnäbeln ihre verworrene Federn aufpikken, in Ordnung bringen.

- 2) Hervorragen, von der Tracht des Leinengeräths. (R.) De Bormauen mot herutplusen: die Hemdermel mussen vor den Kleidermeln hervor stehn. De Kanten pluset herut: die Spigen prangen hervor. S. pludern.
- 3) Faseln, mit Faseln besetzen. De Dook is pluset: der Tuchrand ist gefäselt wie gewöhnlich die seidnen Tücher.
- 4) Rupfen, abfaseln. De Honer plusen: ben Sahnern die kleinen Pflaumfebern abrupfen.

Daher

Daher Plus: Pluich, Salbfammt, wegen ber bervorftehnden Kafern.

Plustrig, pluzzig, plussig (Samb. Alt.) ober plozzig wie R. hat: voll, rund fett von Ansfehn, aufgedunsen wie Wein ober Branntweinsaufer, beren Gesicht aufzuschwellen scheint.

Podder: Kober (S. Aal) poddern auf die dort beschriebne Art Aale fangen.

2) Won'Enten, die auf der Massersläche mit dem Schnabel um sich nippen (nicht aber schlabbern wie R. hat.)

Podumnis: ein (Kr. G.) für Werdamnis neus gebacknes Wort t' is all een Podumnis: es lauft auf eins hinaus, geht in ein Sundenregister.

Pogge: Frosch rana, auch Pogguis: Ardete. (Angs. Frogga.)

Puuspogg (auch Brett ober Breetfood): Krote, weil sie sich aufblaht uppuustet und den Saft, wenn man sie bruckt oder tritt, aussprigt ober das Naß das man für Gift halt.

Poggenkuller: Froschlaich. Von leichtsinnisgen Heirathen geringer Leute: se loopt to hope as Poggenkuller.

(S. Pedden.)

Meer Poggen as Neegenvogen: auch fief Poggen un een Seeft: wenn bei einer Sache wenig Vortheil zu erhaschen war, oder wenn es zwar nicht, nicht, aber an tuchtigen Leuten fehlt, die sich wozu angeben. Auch von einer Auktion, wo mehr Schreier als Käufer maven.

Poggenstole: Erbschwämme Champignons wird vom Pobel (Hamb. Alt.) der Aehnlichkeit wegen auch von Regen und Sonnenschirmen gebraucht. So hört man im Gaffen und Thorgebrunge beim Regenwetter den Pobel rufen: Laat se eeren Poggenstool daal: laßt euren Schirm nieder, der mir im Besge ift.

Poggendyd (Eid.): mausetod. Der Frosch hat aber wie bie Kate bas gabeste Leben.

Politesse: Höflichkeit wird sehr oft (Hamb. Ait.) mit Politik verwechselt; so hort' ich: de Grops ten eer Politessen un Kneep!

Pommerans: Pommeranze, mit beren halfe wir in holst. unsern Bischof freiren. Daber (Hamb.): die Adt. womit man derer spottet, die sich auf nichts was zu gute thun. Is't mi't hir (auf die eine Lasche zeigend) nig en bitjen dit, so wasst mit hir (auf die andre) keen Pommerans.

2) Koth, Pferheapfel. Daher der Pobel (Hamb. Alt.) schimpft if will em flaan, he sall Pomemeranssen schieten.

Poof: schlechtes abgenuttes Meffer.

. 2), Stich. Se geeb em en Poot hen! er verfetze ihm einen Stich.

Poofen, pofen: stechen, buelliren. 'Se wolt sit pofen. (hamb.)

Popo: hintern, wird nur, wie Perzel von kleinen Kindern gefagt. En Popovull geben: Schläge auf ben Kindeshintern geben.

Pool: Pfuhl, Sumpf, zusammengelaufnes Baffer. (Angs. Pul, Holl. Poel, Engl. pool.)

Mantpool: Entenpfute.

Pilatuspvol ausgespr. Plaatspvol: ehmals ein Sumpf in hamb. ist die Gegend unter dem Wall in der Neustadt am Ende der Poolstraate sonst Ambrosiusstraffe genannt.

Poolsee: sumpfichter See, wonach eine Ort- ichaft zu bem ablichen Holft. Gute Deutsch = Neuhof. bekannt ift.

Ilpool, Jilfee. Sumpf, See, in welchen viel Blutigel find.

En Poolschen (Samb. Alt.): ein Wierthel Wein. Auch sagt man, etwa vom dftern Poolschen wehmen: (Hamb.)

De is in Povlen: er ift befoffen. Ob biese Ausbrucke von der notorischen Trunkliebe ber Pohlen ben Namen hat, ober von einer Maasbestimmung in ober ausser Pohlen: bin ich ungewiß.

Popp: Puppe.

Dompopp: Dompuppe, Christmarktspuppe im hamb, Dom (S. Dom) auch geputtes Maba min

Min Popp, Schmeichelmort: liebes Kind, wie Poppfen: fleine Puppe auch

2) Raupenpuppe.

Poort: Pforte, wie im Holl.

Poortenknuppel: bolgerner Thorriegel, fig. ein kleiner kurzer Rorl.

Poortfast: ursprünglich Holl. auch in Holft. (Uetersen) von Weibern, die keine Manner zulaffen, nicht liederlich sind. Se is nig poortfast: eine Hure.

2) Thor in a. Dr. beth vor de Porten der Stad.

Pose: ungeschnittener Feberfiel.

Pofenschraper: Spottname für einen Schreibfeberhändler, Pofamentier.

Glasposen, Holl. Posen von ihrer glasartigen Durchsichtigkeit und Sprode, die fie von der Inbereistung erhalten, da man fie wenn fie in die heisse Alche gelegt find, schnell durch Speck gieht.

Poschen: wenig aber oft, wie durch eine Feberspule trinken, schlurfen, wie ber Maskerabenbeld, ber seine Gesichtsmaske nicht abnehmen, nicht erkannt senn und doch trinken will, es zu machen pflegt,

Pose: fommt nicht wie R. irrt von pausa Pause her, sonbern von pulsus: In Dolft. und Schlesw. sind bie Pulse beim Lauten zu Leichenzusgen bekannt, De erfte Puls is ludet.

Seen so sagt man beim Lauten zum Samb. Thorsschluß. De erste, tweede, drudde Pose is ludet: von der dreifachen Dauer des Lautens. En gode Pose weenen: eine gute Weile weinen.

Poseln: mahsam und emfig arbeiten. De poselt so vor sit weg: von einem stillsteißigen Arbeiter auch Poseler: ein stiller Arbeitsamer. (bem Punsseln S. unten, ahnlich.)

Posten: von einer Summe Geldes belegen, en Posten beleggen, welches der Hamb. Pobel auch vom Extrement sagt.

Postur: von positure gebildet, wird aber als Schimpfwort für ein fatales Gesicht, fataler verhaßzter Mensch gebraucht vol Postur. Auch sagt man im bessern Verstande.

Positur. De hett gans sin Positur: er fieht grade so aus wie der und ber, Bekannte.

Posuun: Posaune.

Dom Predikanten der eine ftarke Stimme bat: he hett en Stemm as en Posuun. (S. Basune.)

Utposument: ausschreien, ausplaubern mit Gerausch.

Pote. (S. Pedden.)

Praalett im Holft. platt: laut sprechen, schreisen. In Prob. ift eine gewöhnliche Anrede, wenn

man ein paar Probsteier zusammen sprechend trifft: Ma, ji twee beiden, praalt man to!

Praat: Geschmas, Gerebe praaten, praatigen: mehr schwagen als sprechen, schwätzeln. (206) Soll. ins Plattb. aufgenommene Worte.

Das Holl. Wel min Heere, kon ji Hole landsch praatjen bort man oft wie Praatjens maker: Schwäger. Daher auch

Prateln: plappern und protein Engl. prattle. Pratel wie Kekel; em geit de Pratel:, ihm geht das Maul.

En Praatien afleggen (K. G. Alt.): von sich begegnenden Weibsleuten, die miteinander plaubern. Hamb. Utroop:

heruth doch, in Deerens, den Drek ban de Straat,

wat sta in, un holet noch langer ju'n Praath.

Heraus ihr Dirnen, ruft ber Dreckfeger, ben Roth von ber Gaffe gekehrt, ba fteht ihr und plaubert!

Praalen oft in Solft. für pratjen. Se praalt davun: man spricht davon (K. G. Preeg.)

Praatjes sund keen Gaatjes (Sou.): oft bei uns gebraucht.

Pracher: Bettler. (Prachen, Soll. Betteln.) Pracherpat: Bettelgefindel = Staat: armfesliger, tiger, wohlfeiler Anzug = Bagt: Bettelvogt. Belscher Name aber (fagt R.) nachbem folche Dienste geskauft werben, nunmehr in Karkenbagt verwandelt worden, worunter boch kein advocatus ecclesiae zu verstehn ist.

Pracher am Sobenten (Samb. Alt.); ein recht arger Bettler. Ob dies soviel als ein siebenfacher bes beuten foll?

Pracherharbarg: Bettlerherberge. Praches

Wenn een Pracher dem gunern wat givt, so freut sif de Engel in Himmel (Hamb. Alt.): wenn ein Armer den andern beschenkt, oder seine Arsmuth mit ihm theilt, freun sich Engel.

Drachern: betteln. Wird am mehrsten von ungezogenen Kindern gebraucht, die anhaltend um et= was bitten, das ihnen versagt ward.

pamb. Sprw. Dat is en flechten Prachers vagt, de feen huns kann vorbigaan: der keine Schenke vorbeigehn kann, ohne einzukehren und seinen Bettlerfang brüber versaumt, wird auf solche angewand, die in ihrem Betrieb nachlässig find.

Wenn de Pracher wat hett, so hett he keen Napp: den-Armen fehlts an allen Eden. Je poverer der Pracher, je dikker de Luus.

Pradutsche (Hamb. Alt.): gemeiner Ausbruck für das weibliche Glieb.

Prasepter, Prazepter: Schulmeister. Selbst Dorfschulmeister hort man vom Bauern so nemen.

Prall: bicht, voll, gepropft, von Ballen, Beuteln, Blasen, bie so voll gestopft sind, bag man sie nicht eindrücken kann. Dat Beddfuffen is prall: festgestopft, nicht weich und locker.

Prallen, afprallen: vom Anftog gurud fpringen.

Prellen: in die Hohe werfen, wie man Füchst thut. De is geprellt: er ist abgeführt. Dat loppt up Prelleree ut: das lauft auf Foppen hinaus.

Prampeeren (Samb. Alt.): Lerm machen berumtoben, (in Prbh. gesprochen.) brambeeren.

Pramsen, vullpramsen: vollftopfen.

Prangel (bei hamb. Wierlande): Prügel, Knuppelstock.

Praffniffel: kommt offenbar von Hochb. praffen und Nickel schlechtes Mensch her und heißt (Namb. Alt. auch Kr. G.): ein Schmausfest, wo es sehr uns gebunden hergeht.

Praffnitteln: schmaufen auch schmarogen, wozu der Nickel nicht übel paßt.

Prattiken von praxis Ausübung des Wiffen, ben, in holft. aft soviel als Kniffe und Pfiffe. De bett

hett up Prattiten utleert: ein ausgelernter Pfiffitus.

Sprw. Practica est multiplex seed de Buur un bunn den Scho mit'n Worm to: die Prozis ist vielartig sagte der Bauer und band seis gen Schuh mit einem Wurm zu, auf verkehrte Prosjektmacher scheint das Sprw. gemunzt. Practisken un Anslege. (Bonnus.)

Prazzig: stolz, hochmuthig. Kilian hat pratten: sich aufbrusten. (S. Pazzig bas im R. sehlt.)

Predigen. Se predigt fagt man nicht blos von predicare, kanzelreden, auch im gemeinen Leben von viel und überflussig reden. De predigt mt to veel: er ist mir allzu redselig.

Predigstool. Daher bas Sprw. Se is sofett as en Predigstool: er ist stockmager. (M.)

Prenten, prendeln: zierlich schreiben, Frakturschrift.

Prentfedder: eine Feder zu dieser Schreiberei. Bom Lat. premere oder Engl. print: Druckschrift. Das Prendler, für einen hurenjäger ist auch in Holst. nicht fremd. (Holl. prenten, Kupferdrucken.) S. Frisch Drucken wie noch das Engl. print.

Priegel (K. G.): Emporstühle (Hamb. Alt.) Lekter hohe Kirchengestühlte.

Pries

Priekel (Hamb. Alt.): Bebenklichkeit vom Lat. periculum Gefahr. Dat ist man de Priekel dabi: dabei giebt es nur das zu bebenken, vorssichtig zu erwegen, oder dies konnte die Sache bedenkslich machen. Ik heff en Priekel dabi: ich habe die Besorgnis.

. Pries: preis. (Holl.) Prys.

Im merkantilischen (Samb. Alt.) Wortverkehr. Prieswurdige Baar: auf die kein hoherer Preis als sie wehrt ist gesetzt ward. Se sund Priessenig: sie sind über den Preis für die Waare einig, auch überhaupt: einverstanden, nig preiseenig: bas Gegentheil. Pries = Courant: gedruckte Verzeichnisse des steigenden und fallenden Geldwehrtes.

If heff dar minen Preis nig heruttrees gen: die Parthie, Lustbarkeit hat mir mehr gekosstet, als sie mir Frende gebracht hat. (Hamb. Alt.) If hef min Pries herutkreegen: ich habe mich für mein Geld recht satt amusirt, oder vollgefressen, wenn von einer bezahlten Mahlzeit die Rede war.

Prif wie in Dan. auch Tikken: Punkt point, Stachel. (Angs. prikke.)

Uppen Prif: ganz genau, auf dem Punkt. He weet et up'n Prik: er weiß es genau. Das ber prikkeln: stechen, sticheln, kingeln. Dat prikkelt em: dat ist ihm empfindlich. Anprikskeln: anstechen, reizen. Priks

Priffel (wie in Holl.): Stachel, (Dan. Prit, priffe, Angf. pricean) auch fagt man (Hamb. Alt.) Profel und profeln von stachlichten ober gestochenen Dingen z. B. Burften, die man profelt damit Luft herausgehe und fie nicht berften.

Priffel: heißt auch eine Krote.

Primiseeren, prim'seeren auch abbrevirt priemen: phantasiren wie Fieberfranke, verwirrt reben.

De priemt (Samb. Alt.): er fpricht dummes, albernes Zeug.

2) (Eid.): grubeln, nachfinnen.

Much wird in Holft, für prafentiren, barreichen, jenes Wort falfchlich gebreht.

3) vernunfteln, flug thun.

Pring'pal: principal, vorzüglich, erstes und bestes einer Sache, wird oft in Holst. platt gebraucht. Dat pring'palste Stut: das beste Stud. Auch im Hamb. Uhtroop:

De Buur uth dem Waarder de Huuss raths Utflinger

Dat sündt hier de allerprinz'palesten Singer.

Die besten Ganger.

Profit: Nutze, Wortheil. Von Leuten, welche viel Aufwand machen von unrechtlichen Erwerbmitteln, sagt man (Hamb. Alt.): se leevt vun Profit un makt Staat vun Bestnegeree.

Profitlig: nuglich.

Promstes (Kr. G.): schonen Dank! auch für Prosit (in Holft. R. G. Pbg.), zur Gesundheit, wenn jemand nieset.

Proper: das franz. propre. Dat do ik vor min Proper: das thu ich zu meinem eignen Besten ober Wohlbehagen.

Propp: Kork. Proppendig vill: ganz voll, dicht wie mit dem Korkstöpfel, gepfropft voll. (Holl.)

Proven: (oe) prufen, toften, fcmecken.

Priven: (00) Prabende, woraus es forrumspirt ist, Bohlthat aus geistlicher Stiftung, besonst ders an freiem Brodte. (R.) in Samb. ja anch eine weltliche Stiftung der lobl. Schonenfahrer = Gesellsschaft, beren Bruder, Genossen, von den Alten in das Bruderbuch eingetragen für I Species = Dukaten Gebühr, wenn sie an die Hebung kommen, Freibrodte, Weizenbrodte einzukommen haben.

Probener: Prabendarius, der des freien Brobts ju genießen hat?

Provenfreeter: ber geiftliche (ober weltliche) Guter und Boblithaten im Musiggang verzehrt.

Prooft: Profit, lat. Urfpr. wohl bekomms!

Prostemaltied: wohl bekomme ber Fras, gesfegnete Mahlzeit! auch Prost Middag! (S. M.) Bunsch vor ber Mahlzeit. (Hamb. Alt.)

Proft' Rift schrieen die Jungen der Gl. Schule dem Schulhalter, der zugleich Organist und ein starfer Nieser war, zu, welches er mit einem: habet Dank, Dank erwiederte, (welches Konzert beschrieben ist in Jägers wahren Begebenheiten im romantischen Gewande i Ih. hamb. 1796.)

Prost!

seed Jost,

un steek de Nees' in den Kroos.
wird in Holst. und Sid. spaßhafterweise sowol beim Zutrinken als unschicklich Trinken gesagt.

Pruddeln: zu tochen anfangen, aufwallen, wenn bas im Rochen begriffene Bläschen aufwirft und Luft ausstoft.

Pruf: Peruce. (Soll.)

Prufenmajor: Spottname für einen Beperruckten. (S. Gelegenheit.)

2) Das haar überhaupt. It foor em in de Pruf: ich griff ihn ins haar — an den Kopf.

Prullen: alt, verlegen Zeug. Prullfer: Knicker. (R.)

Průn=

Prunen : ichlecht naben.

Fr9,

Prun Aars to

ift bie Pointe eines fcmugigen Bolksmarchens, von toprunen, ein Loch obenhin, fchlecht gunahen.

Pruneree: Stumperei, Nachläßigkeit im Rashen. Auch fagt man verprunen: nahend verhunsen.

Prunties (Holl.): eine Prise Rauchtobak, in den Mund zu nehmen und auszusaugen. Gine Liebshaberei, die unfre Herrn Landsleute, welche viel zur See waren, sich nicht gut und gern abgewöhnen lassen. Sie ziehen in der Regel den Rum dem Wein vor, und stopfen den Rauchtobak lieber in den Mund als in die Pfeisfe.

Pruuften: niefen, aber heftig.

De Katten pruustet, et wart good Weds der (S. Katt.)

2) (Hamb. Alt.) auslachen. He pruustet mi grad int Gesicht: er lacht mich aus. Wahr= scheinlich von Proost, Prosit, gebildet. He keem in't Pruusten: er konnte das Lachen nicht verhalten.

't is en Teeken dat et waar is, he pruustet drup: wenn einer was erzählt und gleich darauf nieset.

Puchen: pochen. He pucht mi an: er fahrt mich pochend an. Puchspill, Puchbrett: ein holst. Spiel mit Karten, die auf einem bemalten Brette abgebildet sind, worauf zugesetzt, nachdem Spielkarten gezogen und gewonnen, auch mit 3 oder 2 gleichen Karten gegen einander gewettet, hazardirt, gepocht wird.

Puddeln: auf schwachen Jugen laufen. Bon kleinen Kindern, die zum Gehn kommen: se puds delt all herum. En Puddelken (Hamb.): ein Kind das zu gehn beginnt. Pudelhund, vielleicht der hinter seinen Herrn anpuddelt. (R.)

Pudden auch Budden: (Hamb. Alt. gespr.) Pubbing, nach ben verschiebenen Ingredienzen Meel, Brod, Fleesch, Tweebakspudden benannt.

Schluß eines neuen Scherzgebichts an eine tochferstige Matrone:

Man frisch dabi, if bun de Mann die Kakeraatsch to eeren, ror du man dinen Pudden an; ik will em wol verteeren:

Frisch and Werk, ich bin ber Mann, ber beine Rochsersahrenheit zu schätzen weiß. Rühre nur beinen Pudsbing an, ich will schon fürs Verzehren sorgen. (S. Bübel.)

En Budden anroren: ben Teig bazu mischen und

und anrühren, bevor er in einen Leinbeutel gefocht ober in ber Form gebacken wird.

Puddemuft (Samb.): ein dider fetter Korper, ben ein Neuerer zum Titel eines hochdeutschen Romans gebrauchte.

Pudel: hund, rauhe Sorte hunde. (S. puddeln.)

Pudelhund: auch von Menschen, die für ans dre aufpaffen und gleich treuen gehudelten Pudeln zu und wegschleppen, dem Herrn die Pantoffeln zu und die Leuchte vortragen muffen. Sie gehn auch zu Wasser, daher die Rot. so natt as en Pudelshund.

2) Ein Fehler, vom Pudel der auch fehlen kann. Enen Pudel maken, auch pudeln, einen Fehler, ein Wersehn begehn. So ist es beim Regelspiel die Benennung für keinen Regel treffen.

Puffer: (in Obers. Stolle, im Hannoverischen Pottkuchen) dicker Kuchen von Mehl, Eiern, Kozrinthen, Rosinen gebacken, mit Gescht zum Aufgehn, damit er nicht slieperig wird und keine seuchte-Wasserstreisen zeigt. Diese Art Ruchen werden in melfingenen oder tonernen Formen in Holst. gewöhnzlich zu hohen Festtagen gebacken. Ein Pfingst und Oftersest ohne Puffer ist in der Familie nur ein halz bes Fest. (Holl. Possertie.)

2) auch Taschenpuffer: kleines Pistol auch kleine Branntweinsstasche. (Fleut) baher

pufe

puffen: schießen mit kleinem Gewehr, und berpuffen: fehltreffen, auch überhaupt einen Fehler begehn. Dat hett he verpufft: ba hat er gefehlt, verfehlt, sein Glück versäumt. (S. Struben.)

Puit (Samb.): he is puit: er ift reich, schwerreich, hat viel Gelb: aus pundig: schwerzreich entstanden auch: was auf sich haltend.

Pufen: flauben, zwacken auch kleine Dieberei begehn afpuken: abklauben, kneipen, wie Rinber bie Blattern abnägeln.

Schlesm. putgen: wegputen. Puthaftig: biebisch, ber klebrige Hande, hat.

Puffel: Ruden gewöhnlich vom Soder.

Sit puflicht lachen: sehr lachen. It tam di up den Puttel: ich will dich schlagen.

2) (Ditm.): Reusen, eine Art Fischnet.

Puffern: leise klopfen, schlagen. Dat Hart puffert mi: das Herz klopft mir. De Uur piffert: vom Schlag der Uhr. Et puts kert mi in Finger: bei entzündlichem Geschwulft.

Pulen: rupfen, pflucken, flauben.

Se pult fit: fie zaufen fich raufenb.

Pul' em: prugle, zaufe ibn!

Ufpulen, utpulen: abrupfen, ausflauben.

En pulige Arbeit (Hamb. Alt.): eine Arbeit wozu Gebuld und Zeit gehort, wobei viel im Rleinen zu rupfen und zu gupfen ift.

De pult all up de Naat: er hat kein Gelb mehr, ist schon auf die Naht im Grunde der Lasche gekommen.

Pull (Poll Altnieders.): Ropf aber gewöhnslich nur vom kraushaarigen. Daher im Engl. noch Zählung nach Köpfen (State of Poll) Stimmenunterssuchung. London und Paris 1800. 3tes St. S. 246. Hartpull. (S. Hart.)

Bi'n Dull friegen: beim Ropf faffen.

2) Vom Feberbusch einiger Huner die daher Pullhoner heisen.

Pulschen: im Wasser u. a. Naß schlagen, rühren.

Berpulschen: vermengen, verfälschen. De-Wien is verpulscht: ber Wein ift verfälscht.

Topulschen: zugieffen, mit unterrubren. Dar is Water topulscht: es ift Waffer bazu gegoffen. Aus einem neuern Gebichte:

Hoch leev de Kröger un sin Wien, un nums do jem to na de Wienverlater un sin Fro pulscht se nig to veel Water to! utpulschen, överpulschen: verschütten.

Pult: Pulpet pulpitra.

Spottname eines Schreibers ber immer beim Pulte fitt ober fteht, wie ber heibut im Wagentritt: Pultenheibut. Ein nachter armseliger Kerl heißt in Ditm. Pulthingst.

Pulten wie Plunnen: Lumpen auch von zers riffenem Gewande: he hett keenen Pulten dvern Liebe: er hat kein Kleid am Leibe. Se wolk eer Pulten tosamen smieten. (S. Plunn und Palten.)

Pulterallarm: ein haufen zerriffener Lappen, pulterig: zerlumpt.

Pultern: poltern, durcheinander fallen ober werfen.

Pulterabend (S. Abend): wird in Uetersen Botterfost genannt.

Pummelken, Pummel (Samb.): weißs brod, Beizenbrobtlein, die schnittweise an einander gebacken find, wie man sie auf dem Gimbeckischen Hause im Rathekeller zum Morgentrunk erhalt.

Eine fprwtl. Rot.: fe freut fif as Pummels Kent: hat keinen reinen Sinn, wenn es nicht etwa mit bem

Pummel: kleines Rind (Samb. Alt.) in eins gehort, und ein Diminutiv vom Diminutiv ift. He is fo dit as en Pummel: wird auch von groffen bicken Menschen gesagt.

Pump:

Pump: Pumpe. Bafferichopfer.

Bi de Pumpen: eine Gegend in Hamb. wo eine öffentliche Wasserpumpe steht, wo sich Weiber und Magde zum Wasserhohlen vereinigen, baher man bi de Pumpen: von Schwatz und Klatschparthien bes geringen Volks braucht, wie in den Reim auf einen Kompetenten zu einer Hamb. Predigerstelle der ein Volksliebling war:

— doch wird man bei den Pumpen wählen,

so kann es N. N. nimmer fehlen.

Das Pumpenkollegium bachte aber nicht wie bas Rirchenkollegium ju St. -.

Hier mut de Pump staan: so soll es sepn!

Pumpstok: Stock der das Masser auf und absauziehn dient. Ob daher das (Holst. Hamb.) de Duvel un sin Pumpstok! rührt welches allerlei Gesindel, Teufel und Teuselsbak, Anhang bedeutet rührt? In Kolmar sagt man von allerlei losen Wolk Humpstok un Pumpstok. Auch da hett de Duvel sin Humpstok un Pumpstok herschikt: Menschenmischmasch.

Pump: soviel als Pomp pompa. Daher

Pumpburen: groffe weite, pomphafte Bein= kleider gleich Span. und Schweizerhofen. Ginige Landleute tragen fie noch wie ehmals die Hamb. (S. die Rupfer in Beffel Betracht. über ben Elbstrom. Samb.) Faltenreich und weit.

Mas Pump: Schimpfwort. Sehr wahrschein= lich von einem (Samb.) Matthias vor oder zubenamt entstanden, der weitbehofet und bummstolz einhertrat.

2) Kredit. He nimt up Pump; er tauft auf Kredit. He gibt Pump: er freditirt.

Pumpel: Stoffel, Stampfer.

Pumpeln: ftoffen im Morfer, ftampfen.

2) Pobelausdruck fur die mannliche Berrichtung beim Liebeswerk (wie putjerullen.)

Punjer auch Stieler benannt, Insner: eiserne Stange mit Hacken, jum Bagen, Holft. Basge bie ben Besemer (S. Diesen) verbrangte.

Punjer: Norbacker, kleines normannisches Pferd, vom Engl. ponies: kleine Fullen.

Punkt, punktum: Tittel, Punkt. Der Holft. fagt: Punktum streu Sand up: bas Ende vom Briefe oder Liede.

Punffeln : ftill vor fich bin arbeiten.

Punffelerich, Punffeler: ftille Arbeitfame.

Punffelfram: kleine ober kleinliche, genaue Aufmerksamkeit fobernde Arbeit.

De punsselt so vor sig weg: ein filler emfis ger Arbeiter.

Pund: Pfund. (Holl. Pond, Angs. Pund.)

Puns

Pundig, en pundigen Reerl (Hamb.): der was wiegt, weil er was gilt, hat, nemlich Geld, und umgekehrt, was gilt, geehrt wird, weil er vers mögend ist.

Pundloot: Pfundgewicht.

Molfereim:

Sier un dar un allerwegen, 'fannst mi da wol en Pund up wägen so will'f di Lübek un Hamborg geven.

Punt: Spige. (Holl. Punt: Spige, Punkt.)
De settet den Mund in de Punt: er spigt
den Mund, bereitet sich zu reden. Dat Munds
ken int Puntken: vom kleinen Madchenmunde
der Gezierten, von denen, über ihren Stand gekleidet
und sich zierend, Laurenberg sagt:

Wenn ik en Mägdken seh so puntig'das her gahn,

werd it gang ungewiß un moet in Twiefel stahn

offt ydt de Dochter ys van eenem Rasdes Herren,

Edr een Schmedes Magd edr eene Schoster Deeren.

So kann man auch ist sich irren, wenn man in holft. gröffern Städten die niedern Stände dem Lurus der böhern so puntig zu oder vielmehr nachgespist ersblikt, in der beinah völligen Gleichheit des Kleiderskitums. Puns

Punten: zierlich aufpugen.

Pint (Eng!. pintle): membrum virile versaltet, man finbets in e. a. Mst. bes Lub. Rechts.

Punterboom (Gib. Suf.) Windelboom (Solft.) Seuboom (Alt. Samb. Pbg.) ber Baum, welcher zur Saltung über bem Seu und Korn bas zu Wagen gebracht ift, gelegt wirb.

Puntern: den Wiesbaum auf dem Fuber befes fligen mit Stricken.

Pupen und purten: einen Wind gehn laffen.

Purren: mit etwas Spigigem graben, flausben. (Holl. porren.)

Utpurren: aussticheln ein verstopftes Schluffels rohr ausraumen ober ein Zundloch mit ber Raumsnadel.

Verpurren: eine Defnung versperren burch uns geschicktheit. Oat lot is verpurrt.

Pipenpurrer auch Pipenrumer: Benthalme eine Art Waffergras, welche in hamb. mit bem oprk Pipenrumer nodig! von armen Bauersleuten feilgerufen werden.

- 2) Anstechen, reizen. Lat mi ungepurrt: reize mich nicht zum Boswerden, anpurren: ans reizen.
  - 3) Subst. kleine Rrabben.

Putje:

Putie: Quappen, Aalpudden (gadus lota und mustela L.)

Putien: treiben, antreiben gum Fortgebn, forts begen.

Der harzer hat puttern. Puttre mich nicht: laß mir Zeit. So wird auch unfer putjen mehrentheils vom oftren und unnothigen Getreibe gebraucht.

Putt: Topf. Aaputt. (S. A.)

Puttkaar eigentlich farb: Topficherbe, ferbe.

Puttkaar un sin Leebst: sagt man von einem albernen Braut = und Brautigamspaar. (Hamb. Alt.) Puttscharb: Scherbe.

De Putt is af: aus ist die Sache! von Putt bem Topf im Regel und andern Spiele: ein vollendeztes Spiel.

Puttstopl: ein nach Art einer Ranzel erbauter Stuhl, auf welchem der Braufnecht sieht, Waffer zu schöpfen, welches er durch Rinnen ins Brauhaus lausfen läßt.

Putten (Schlesw. Friedrichsstadt): schopfen.

Se heft nig Putt nog Pann un ook nir in be Melt to kromen: sie haben nicht weber Topfe noch Pfannen noch was darin gehort.

Puddegau, auch Puttlankau: Anabenspiel, Schnellingelchen, Löpers in Grubchen geschoben. Es sind 9 Gruben, Phtte, in der Erde die mitlere weitere ist für den Hauptgewinn.

Sprw.

bet he brift: nichts halt ewig, auch, man wirthschaftet so lange drauf los dis Krafte und Geld dahin sind. Reen Putt is so scheef he findt sitt Deckel, jeder Topf findet seinen Deckel, auch die häßlichste ober berüchtigte Person, sindet ein ihr gleisches zum Heirathen (R.) — in der Regel aber ein ihr ungleiches. Die Erklärung oder das Sprw. hinkt, wie kämen sonst die häßlichsten Männer zu den hübsschessen?

Se hett nog veel im Putt: er muß noch viel erleben.

Da is nig Putt nog Pann: eine arme Hauss haltning.

Up'n Putt gaan: verlohren gehn, (von capot gehn wie R. meint, entstanden.) in Hamb. auch wie up'n Hoorenkam, upn Kasten gaan: zu einer Hurenwirthschaft gehn.

To Putt, upn Putt, aaputt, gaan: von Kindern die ihre Sedes haben. (Ditm.)

Pissputt. (S. Pisse.)

Puttjer: Topfer.

Puttjen smieten: Kinderspiel, wenn sie Lopfsicherben ober Austerschalen und platte Steine schräg auf die Oberstäche bes Wassers werfen, daß sie oft wieder aufspringen, eh sie matt geworden sinken. Schon Griechen kanntens, es hieß ihnen exoseauspes bei

bei den Römern beschreibt es Minutius Felir c. 3. Franz. ricochet (R.) schiefern Brem. schirfen allgemein en Botterbrod smeeren.

Puttjenlikker. (S. Finger.)

Puttjenkieter: ein Mann ber sich um Ruchenfachen fummert, in Ruchengeschafte mischt, Ruchenkritikus.

Blakputt (Gl. G.): Ropf. Genen en Blaks putt geben: ans Ohr schlagen.

Puttwarm: wird von etwas mehr als lauwar= men Dingen gesagt; eben im Topf burch ober angewarmt.

Putiern (Samb. Alt.): von diesem und jenem probiren.

Utputten: ausschöpfen.

N'an Putt flaan: mit verbundnen Augen nach einem alten Topf mit dem Knuppel schlagen, und oft sehlen, ein Belustigungs = und Bewegungsspiel zu gleich, wie das na'n Putt smieten nach dem in einiger Entfernung aufgehangnen Topf werfen, wird um Geld gespielt vorzüglich auf dem Lande auf Polst. Scheundielen.

Puttloot: Bleierzt = Mischung, womit man uns fre eiserne Defen schwarzt auch Scheermeffer zu schars fen versucht.

Putte: Pfütze. Daher

- Puttenfaltrig (K. G.): schmußig, und

Putt=

Puttfarken, eigentlich Puttfarken: ein Schwein das in der Pfutze muhlt, auch ein fauischer Mensch.

Puttjerullen. (S. Rullen.)

Putje bi Putje (Hamb. Alt.) Botje ober Potje (Ueters.): Gelb bei Geld, Theil zu Theil, wenn man bei einer Lust oder Schmaußparthie zu gleischen Theilen zusammenschießt. Dies Putje ist wie im Hus. Penunjes, Penunje: aus dem Lat. pecunia, Geld, Vermögen um und misgestaltet. Statt Putje bi Putje hört man auch Schaar bi Schaar.

Duuch: ein altes, abgenuttes, ichlechtes Bette, grabbatus.

he liggt jummer in de Puuch: ein Biels schlafer, Faullenzer. Eo Puuch gaan: zu Bette gehn.

2) En vol Puuch wie Rnief: ein altes schlech= tes stumpfes Messer.

Puupen (holl. poepen): pedere, Wind streischen lassen. Daher das Schimpswort Petjen (17) Puup; ein Schwächling.

Der Hamb. Pdbel sagt zu einem, der etwas schlimm gemacht sprwtlich.: Wult herut Köter, hest int Paradies puupt.

Puusten:

Puusten: blasen. (Dan. puuste.) S. Frisch und Machter.

Pufter, Furpufter: Blasebalg. Daher der Pufter, Pufterich: der alten deutschen Abgott, in Niedersachsen verehrt, welcher dicke Backen gehabt und Feuer ausgeblasen haben soll.

Puuftbatten: bice, Pausbacken.

Puustkappe: seidene Frauenkappe, so breit, als ware sie vom Winde weit aufgeblasen. (R.) Aehnliche schwarzseidne Kappen hiessen vor etwa 20 Jahren Kaleschen.

Puuftroor: Blaferohr', von holz, wodurch unfre Knaben mit Leimkugeln nach Bogeln schieffen.

Sit verpuuften: fich erhohlen, wieder Athem fchopfen.

Puustig (Samb. Bierlande): unpaglich. Denn, wie ber, welcher matt ift, puustet, weil er keisnen Athem hat, so bedeutet puusten auch klagen, fibhnen.

Utpuusten: ausblasen: ein Licht, Feuer, Gi. Uppuusten: auf, anblasen.

Hool Puuff! erhohle bich, verschnaufe bich, balt er an! wie Rogebue feinen Schiffskapitan in ber Verschnung rufen laft.

De Fro huult un tuult, puust un stoent: die kranke Frau, heult, achat, klagt und stehnt.

Puzzen: Poffen, luftige auch lose Streiche.
Puzzig:

Puzzig: poffierlich, feltfam.

Puzzenmakersche: heißt nicht blos eine Putzmacherin, sonbern auch Betriegerin, (R. G.) Berlaumberin.

Puzzen funt Lichtscheeren: Bereinigung ober Misbelligung eines ungerathenen Dinges; ja Possen!

In der Hamb. Oper das Schlachtfest steht ein Schimpfduett:

Gretje. Schlubbe Lopel, dumme Frieds'

Clas. Puzzenmakersch, eische Soge fvort mit di naat Fleet, foort, foort! 2c.

2) Das Zeitwort bruckt in Niebers. reinigen, faubern, schneugen, schmucken, barbieren und schelten aus Utpuzzen: ausschelten, en Utpuzzer: ein Berweis. (S. Mest.)

Puddnelken: so tauft der geringe Mann den polichinello, den Narren der italienischen Nachspiesle, den er aus dem Nachkömmling im Kasten des Puppenspielers kennt, der in Holft. Hamb. auf dem Hams Burgerberge aussteht, oder in Schenken und Krügen aus ber Tasche des Marionettenkrämers servirt wird.

Purznelliak (S. Jak): als Schmeichelmort der Eltern und Marterinnen zu kleihen Kindern: luti Puzznelken: du kleines drolligtes Wesen!

## Ω.

Quaad, quaadlig (goll. quadt): bbfe, schlecht baflich, (Gib.) quaje.

Ward nig quaad, neemt et nig quaad: werbet nicht bose, nehmt es nicht übel.

En quaje Pogg (Eib.) quaje Wind: ein häßlicher Frosch, bbser Wind. Auch (bas. und hus.) Quagdig (Ditm.) Quaddvogge: Krote.

Reen quaad Wort: fein hartes beleidigenbes Mort.

> Wat ist dog vor en quadlig Ding in Wall un Muur to leven!

(Woß.)

Am kampen, dem seer fromen man de doch nemande quad don en kan.

(Reinike Bog.)

Apologisches Sprw. Quaaden Erost seed jene luti Deeren, un har en Bullen bi'n Budel kreegen.

Der unter Bos angeführte Reimspruch hat auch folgende varians lectio.

Bust du bos ga mank de Gos, bust du quaad ga mank de Schaap.

Quab.

Quabbe, Aalputt: Quappe, (lota) Dan. Quabbe. Dieser Fisch, den Blumenbach einen der schmachaftesten europ. Fische nennt, wird bei uns, weil er wohlfeiler ist oder seines im Leben widerste= henden Neußern wegen, nicht von Vornehmen, sons dern hochstens vom Mittelstand in Stadten geliebt und in der Provinzialspeise

Quabbenfupp gegeffen. Die Quabbe wird in Mild, mit Ruben, Rofinen und Pfeffer gewurzt, gestocht und als Bor = und Zuspeise gegeffen.

Quabbelig: weichlich gleich ber Quappe anzufühlen, z. B. en quabblige Hand, nicht eine zarte, weiche, sondern weichlich anzufühlende Hand.

En Quabb steeten: (Pbg. Uets.) in Schlamms maffer versunten.

Quaffeln: unbeständig fenn. (Boll.)

Quaftelee: Unbeständigkeit, Unzuverläßigkeit. So fagt man: if keer mi an keen Quaftelee (namlich andrer Menschen): ich gehe meinen eignen Gang.

Geld verquaffeln: unnothig Geld ausgeben. Quaffeler: unbeständiger Mensch.

Qualm: Dampf, Rauch. (Angs. Wilm.)

Qualmen: bampfen, rauchen, Tobak rauchen, wobei wie einige Raucher pflegen, viel Rauch aussgedampft wird. He qualmt mi de Stub vull: von seinem Tobakrauchen füllt sich meinr Stube voll Dampf.

Bequalmen: mit Dampf überziehn. Ber-

Qualftern: (Dan. qualftre) vielen dicken Speischel, Schleim auswerfen. He qualftert mi de Stub bull: fagt die auf Reinlichkeit haltende Hausfrau, zu dem, der ihr hingesetztes Spucknapf ans Gewohnheit vorbeispuckt, und ihren mit Bicksand gescheuerten oder gemahlten Boden besudelt.

Qualfter: Schleim, starter Auswurf. Sprw. sp geel as en Qualfter.

Quam fur kam vom Zeitwort kamen: koms men. Ik quam: ich kam, se quamen: fie kas men. Auch bei ben Holl. ik quam, kwam. Laurens berg braucht es oft, d. B.

Lange ftund if dar un luerde by de Dor,

beth endlick de eene Magd quamweds, der hervor.

## (S. Abend.)

Im Jeland. heißt Qwamb: Ankunft.

So bequam von bekamen, bas hochb. bequem bas wir holft, wie der hou. bequam geben. En bequem auch bequam Minsch, ein gefügiger, gefälliger Mensch.

Dat quam al von mynen listen her. (Rein. 2098.)

Quans:

Quanswies: grabe als wenn : quasi, vero.

2) zum Schein, bem Ansehn nach, vel quasi. It funt dar quanswies nig bi west: ihr stellt euch, als wart ihr nicht dabei gewesen. S. Richen über die gewagten Erklarungen bes unerforschlichen Stammworts. Es ist doch wol wahrscheinlich, wie so mancher plattd. Ausbruck nach dem kat. quasi gesbildet. (J. F. Ketelar Cabinet der Hoch und Niederd. Sprachen schreibt quanswis, quanswys, und erklarts burch zum Schein, als wann etc.)

Dan. Quantoviis, wozu ein Lexikograph fett: quantsweise (?) verstellterweise.

## Quant: Shalf. (Hou.)

Quantern: Umsatz mit Waaren unter ber Hand, das den Schein einer ordentlichen Handlung hat. Daher

bverquantisch: überschnappend von Schalks= finn.

Quarder, Halsquarder: Kragen, Saum am hembe um bem hals. Hundquarder: Ginfassung des hembermels. Burenquarder: hofenrand, ber um ben Leib geht u. a.

Quarl: rothes Auffahren ber Haut von innerlicher Sitze ober Wanzen,!Macken=Stichen, Neffel= brennen u. bgl. Auch Quaddel (Hamb. Alt.): eine am Leibe aufgelaufene kleine Erhöhung (Ditm.) Quiddel.

Quar=

Quarren: wird von Frauen furz vor ihrer Entbindung gesagt. De Fro quarrt.

Quarteer: Quartier. Inquarteerung: Einquartirung.

3. 3. 1801 horte ich eine Hamb. die recht ausgesfucht sprach, statt besuchen Sie uns, sagen: Wenn se sit mal nig verbeetern konnen, so nemen. se bi uns Inquarteerung.

Quarteersmann: Quartiersmann. (hamb.) Gine Bereinbarung ber Arbeitsleute, die ihre Namen nicht vom Quartier ober Wiertel, fondern von der Bahl Dier Arbeiteleute vereinigen fich, um bei ben Raufleuten Rundichaft ju fuchen, und haben ihre eigne Saufer, die ihnen betrauen, boppelte Schluffel au ben Vackraumen, beren einen ber Quartieremann hat. Sie haben eine eigne Kirma unter fich und Raffe. und forgen, wenn bei Musichiffungen, Berlabungen, mehrere Leute nothig find, fur beren Unichaffung ; fe haben ihren eignen Ort ber Bufammentunft, wers ben aber nicht zu ihrer Quafi-Innung in Gib und Pflicht genommen. Gie muffen rechnen und ichreiben tonnen, und übrigens farte Leute fenn. Stirbt Einer bon vieren, fo mablen fie und nehmen ben tuchtigften unter fich auf, oft nach einer Probezeit. Es find bergl. mehrere Quartiere, Diermanner, in Samburg in den Rirchspielen.

Quaft (wie im Dan.): Bafchel, Banbel von' Seibe, Bolle, Haar, Febern, Reifern, Banbschleis
17 fen.

fen, wie an unsern modern Ziehklocken in Zimmern zum bran fassen, ziehn ober zum streichen und segen wie Riesequast: Rleider, Kehrbürste, Wittelsquast: dicker Pinsel zum Ueberweissen der Wände; Teerquast: zum Aufstreichen des Theerd; Bedsdequast, Peerquast: beide letztre im Bette und am Pferdgeschier sind gewöhnlich vom gestochtnen Woll oder Seidendrat.

2) Aufwand vom Zeitwort quisten verquisten: versthun, verwenden. Sonst weiß R. das Sprw.

(So) Dana de Gast

(So) Dana de Quast

wie der Gast ist, so tafelt man ihm auf, nicht zu erstlären. Wie aber wenn dies Sprw. nicht vom Aufsichussen, sondern vom Aufraumen, Aufzieren der Zimmer zu seinem Empfange, wozu man ehmals der Quaste mancherlei brauchte, herkame? Etwa von den zierlichern reichern Gardinenquasten, die man nur dann vor den Fenstern troddeln lassen, wenn ein vorsnehmer Besuch sich an dem Andlick erfreuen sollen? auch ich weiß es nicht, ich frage nur.

Quafteln, utquafteln (hamb.): 3. B. den Mund eines Kranken, in welchem sich von innerlicher hitze eine weise Borke Bos genannt, angelegt, auspinseln.

Pans Quaft: Schimpfname. (S. Hans.)

Quatschen auch Quapsen (Pbg. Uetf.): von Matschenben Beitschenbieben.

Quatt,

Quattschaaner: ein Queerkopf wie Dos-

Queek (Holst.) Quitsch (Ditm.): Engl. quich grass. Graswurzel. (triticum repens L.) radix graminis. Queekwortel.

Queefen: heißt überhaupt geil und ftark wurs zeln, vom Stammworte quit: frisch munter Subst. junges Wieh, Rinder, Schafe, Schweine. In den Hamb: St. alten Wallordnungen in welchen letztern verboten wird, Quit, zahm Nieh, auf die Wälle laufen zu lassen.

En volen Queef! fagt man, bielleicht fur Quart, verneinungsweise.

Quiffteert: allzulebhafter unsteter Mensch, und quiffteerten.

Queeffteert: ber fein Sigfleisch hat, auch bie Bachftelge, blau Ackermann.

Quiksülber: Quecksiber. He hett Quiks sulber int Steert: wer sich immer fin und her bewegt, kein Sigseisch hat.

Im Fries. Landrecht heißt alles Rindvieh Quit. Daher wol das Holft. Dorf Quitborn ben Namen als Wiehtranke?

Rruup un Quit (Diem.): allerlei Dieh bas 'ein hausmann auf ber hofftate hat. Diese Borte werben oft verwechselt (Diem. Land. R. a. 87. P. 83, 84.) Rruup scheint bas größere Wieh, Pferde und

Ruhe, Quif bas kleinere als Schafe zu bebeuten. Stat. Hamb. 2, 3, 2. Quif vom Bieh als bas junge vom alten unterschieden. (3.)

Queene (Hamb. Alt.) Quin (Prbh.) Quiene (Eid.) Qui: eine junge gemästete Ruh, die noch kein Kalb gebracht.

2) Eine Ruh die man ausser Stand gesetzt hat zu kalben, um sie zu schlachten. Queene (Eid.): d. i. verschnittene Ruh. Doch zweisse ich, daß dies bei allen Ruhen geschehn ist, die man im Herbst unter dem Namen Qui schlachtet.

(Dan. Quin, Quiefalo, Schweb. Quigfalo, Quiga.) Gine jum Schlachten bestimmte Ruh, verschnitten ober nicht heißt in Holst. Queene.

- 3) Hausmutter nach dem Engl. die ihre Konigin the Queen nennen. (Dan. Quinde: Weib.)
- 4) Als Scheltwort pole Queen: alte Here, bort fich in Holft. haufiger.

In der K. G. heißt eine junge Ruh, die noch wes nig kalbte Queen, eine Ruh aber die noch kein Kalb gehabt, noch nicht jungte: ene Starke.

Queese: Blaschen oder Blatterchen, die vom Orucen oder Aneipen auf der Haut entstehn, wie Blootqueese: mit Blut unterlaufene Waterqueesse: mit Waffer. Auch

2) harte Schwiele. Aelt: an Fuffen und Sansten, welche aus Queefen entsteht.

Quee=

Queefentopp: ein eigener, eigensinniger Mensch Queertopfe, beffen Ropf gleichsam wie voll Blafen ift.

Quidips, en volen Quidips: es wird nichts braus! (Hamb. Alt.)

Quidiuris a. d. Lat. He weet Quidjuris: er weiß was rechtens ift (Hamb. Alt. R.) kennt die Rechte.

Quieken (vielleicht von quit lebhaft): von angstlichen Ausbrüchen bes gefährdeten Inftinkts der Lebenserhaltung, wird von kleinen Thieren und Kinsbern gebraucht.

Duielen (Ditm.): den Speichel aus dem Muns de laufen laffen, wie Kinder und Alte.

Quienen, queenen: frankelu, siechen auch, im Reben Krankelnbe nachahmen. (Angs. qwanian.) Daher

quengeln, quengelig, verquengelt: weis bisch verzärtelt (fehlt im R. und B. B. B.) es kommt boch wol nicht vom alten Quena Weib, das mit dem Engl. und Dan. harmonirt her, (Stosch: S. auch Abelung, die gegenseitiger Weinung sind, über dies Wort.)

Beter dat der wat schient.

as dat der wat quint. Trostreim, benen gesagt, die dick und fett, scheis nend, werden.

Lange

lange quienen is de gewisse Dod: anhalstendes Krankeln zieht den Tob sicher nach. De quient ummer, he kummt gans in't Quinen.

Quiet: frei, los, wird aber gewöhnlich Kiet gefpr. Frz. quite. Dat bun ik quiet: bas bin ich los, Ik bun bat Feeber quiet: bas Fieber , hat mich verlassen.

Male quesite, male perdite:

Mit rechte wert man quatliken quite, bat man dvel heft gewunnen.

(Rein. 206.)

Bie (fchlecht) gewonnen, fo (recht) zerronnen.

De nig kumt to rechter Lied, be geit sine Maaltied guit;

bon ober gu benen, Die gu fpat bei Tafel ericheinen.

Quillen, upquillen, utquillen, aufschwels len, fich ausbehnen 3. B. getrocknete Sachen wenn fie in warmes Baffer gelegt werben, Holz wenn es

Feuchtigfeit einzieht, Schwamm.

Minte: die bochfte und feinste Saite bes Bos geninstrumentes ber Geige.

Daher: em is de Quint sprungen auch figihm ift der Lon misgluckt ben er redend und handelnd anstimmen wollte.

Quintendreier: Wort und Sachverbreber. Quinten als Zeitwort: Ingen, verbreben. Daher auch quinkeleeren, eigentlich quinkeleeren: hoch und gekanstelt singen (R.) wie auf der Quinte, auch (Kr. G.) vor sich hin singen, und

Quinkslag, Quintslag: feiner und lustiger Streich wie Quinten maken: listige Streiche machen.

Up der lezten Quinte fiddeln (hamb.): bas seine bis auf den letzten Heller aufzehren.

Quitsbecrett (Ditm.): rothe Beeren, Wogels kirschen, womit man die Krammetsvögel fangt. Die Regel ist: wenn viele Beeren der Art wachsen, giebts im Herbst viel Krammetsvögel zu fangen und zu brazten. Man hängt die Quitsbeerent in hölzerne kleine Fangreise, die eine Schlinge zum Fangen has ben, in den Baumen. Wiel Nebelwetter im Herbst befördert die Täuschung des Gevögels und den Fang.

Quirquar (Samb. Alt.): bummes Gewäsch, Larifari.

Quosen (Kr. G. Ditm. nicht aber Kwosen wie es in den Prov. Ber geschrieben und nicht wie es dort durch stets essen erklart wird, sondern) langsam känend, widerlich die Speisen hineinessen, henins quosen, (Hamb.) quosen: sichtbar zermalmen, zum Muus machen.

he quoset dat Brod nog all henin: er kut am Brod bis ers hinein hat. Bon Gewohnheits und

und über Appetit Freffen, auch Kindern an mehrsten gebraucht, Die fich fo leicht burch bas zu Wiel übereffen.

Lat Dat Quosen (Substantiv.): if ordentlich wie wir andern!

Quubbel; dickes hervorragendes zett ober Fleisch an einem Körper. So heißt es von einem feisten Ochsen, (Hamb, Alt.) He hett rechte Quubbeln vun Fett upn Live; ein wohlgerathes ner d. i. gemästeter setter Ochse.

Quubbelig (von quabblig unterschieden); fleischigt, woran bas Fett ju fublen ift.

Quurfhalfen: fich würgen, als einer bem etwas im halfe stedt, das weder herunter noch hera aus will. (Hamb. R.)

R.

R. Der Buchstabe R, im Alphabeth ist ben Holst. Tagwählern und Deutlern ominds. Da heißt es z. B. Wenn en R. in den Monat kumt (September) wart et slecht Wedder; dogt de Kreevt nig.

` R, Wolfereim, womit man ein ichnelles Berfcwins ben bezeichnet;

R, e, re,

Fleuten weer hel

Rąa:



Maa: (Holl. Raa auchRee) Segelstange. Die Queerstange, wor=

Die Quecryange, wor an das Segel hängt.

1. daher groote Raa: woran das große unterste Segel

nieberhängt,

2. groote Mark Raa: für das zwei=

te kleinere, 3. groote Bram> Raa: fur das dritte

hohere und kleinere,

4. u. lutje Brams. Raa: (bes Bos

benbramfeil) bes

vierten kleinsten und hochsten Segels an der Spitze des Ma=

stes großer Rauffahr= thenschiffe. (Siehe

Seil.)

Raafeil (holl. Raa-Zeil, Dan. Raa. Seilraa) jenes große vierectigte hauptsegel an der großten Queer=

Queerstange: Raasegel, womit man großere Seeschiffe von benen unterscheidend benennt, die wie kleine Ewer nur einen Gaffelmast führen.

Braß de Raa! (S. B.)

(S. Spriet, Steng.)

Raa, gerahmtes, vierecttes Raafegel. Reen: bas Schiff wie beim Laviren umlegen.

Raamen: Rahme hochb. Daher folgende Sols fleinische Schiotika plattbeutscher Ableitung.

Ragmen, beraamen (Dan. at rame, Hamb.) bestimmen, errathen, treffen. Mate ragmen: Maße halten. Wol kannt jummer so raamen: wer kanns immer so treffen.

Naraamen! nachbenten, nachahmen wollen. Man fagt, (fagt R.) König Christian IV. habe dem Glackstädter Bier den Namen Raamta gegeben, weil man damit versuchen wollen, das (ehmals so tresliche und berühmte) hamb. Bier nachzumachen.

Dat raamt sif: das past zusammen. Uns raam: Brrthum. Up'en Unraam kamen: (Hamb.) auf irrige Gebanken gerathen.

Wandraame: Gestell ber Tuchscherer ober Gewandbereiter, worin sie die Tücher spannen. In hamb. baher die Gassen, wo vormals dieser Bandzbereiter Rahmen stand, noch heute groote und lutje Wandraam.

Dar man by fulter foten Spies keen Mate rahmen kann.

(De bedragene Jann Gatt, Laurenberg S.

Raap (S. Rapp.)

Raaftern: raffeln. (Scheint mit rateln verwandt.)

Raafterer: Plauberer, der mit viel Gerausch redet. Schreier.

Raaden: rathen. Daher Maatje. Dies Bort wird im, Solft, plattb, personisizirt wie ber Marther gebraucht.

Raatje is Dod: es fehlt an Rath, Uebertes gung, ber Rather ift fort, es geht zu viel auf.

It will Raatje mal fragen: ich wills in Ueberlegung nehmen.

Bu ber Tochter, die ihre Mutter um einen neuen Mock bat, horte ich diese aufschiebend sagen: Top man, it will erst Raatse mal fragent: kommt Zeit kommt Rath, gedulde bich, ich muß es erst überlegen.

Sewohnliche Anrede in Proh. wenn einer mehrere trifft, die zusammen sprechen: is de Raat all vull?

Raat: Senat. Eo Raat inkamen: (Hamb. Lab.) zu Rathe einkommen, sich Insolvent erklaren lassen burch einen Rechtsgelehrten.

Rabaffern: von scharftrabenden Reitern ge-

Rabafter (Ueterf.): Anipptagelden von Alas bafter.

Rabbeln (Ditm.): sich bemühen fortzukom= men. Wenn 3. B. ein Pferd auf dem Wege tief in ben Koth sinkt und sich heraushelfen will, so sagt man: dat Peerd rabbelt.

2) (Samb. Alt.): viel schwaten.

Rabbeltafch: Schwägerin, Plaubertafche, (von Rapp G. u.)

Rabetwortel and Robeet, Robebeet: rothe Rabe.

Raboisen: eine fieile und frumme Gaffe in Samb. Altstadt, verdankt, wie Schluter vermuthet, ihren Nam. 2 Hamb. Rathsherrn den Raboisen.

Rachgierig für gefrässig. (S. Aant.)

2) (Schlesw. befonders Eid.): habsüchtig, in der R. G. rachfüchtig: habsüchtig, begierig. Das Hochd. rachfüchtig und rachgierig scheint mit dem, bem gemeinen Mann und Landmann geläufigern raken n. 4. in seiner Mundart verwechselt ober zu= sammen geschmolzen zu senn.

Raden: rathen. Raad: Rath.

Mit Raad un Daad, bi Dag un bi Nacht, in Nood und Dod: find ganz gewöhnliche Flos-keln ber Zungendienstfertigen.

Naber

Maber mit Raad: ein Freund ber zu brauschen ift, Rath weiß.

Dat steit em to raden Drohung: unterfteh'er sich bas! (G. Raatje.)

Maden, utraden: ausrotten, mit ber Wurzel ausgraben. (Angs. arnbid, Dan. at utrybbe) So werben Baume und Busche ausgeraabet von bem Lande bas zum Acker ober zur Wiese werden soll. (R.)

Utraaden 2) (Hamb. Alt.) eine Handlung des Aberglaubens wie utboten. (S. Boten) auch raaden, wenn man z. B. nicht abbuttern kann sagt der Holf. Aberglaube so muß man raaden d. i. gewisse heil. Worte darüber sprechen. Auch beim Kauf von Wieh das verrusen oder dem vom boslichen oder versherten Verkaufer etwas angethan ist, hilft (oder sche det, wenigstens nicht) das Raaden.

Made: Unkraut mit schwarzen Körnern, Sasmen, welches ben Genuß bes Rockenbrodtes ungefund macht, wenn es dazwischen ift. De Roggen is bull Rade: sagt ber Landmann, wenn dieses unskrauts viel zwischen seinem Rocken wachst.

Radt, na der Radt (hamb.): nach der Reihe, nach einander, wie die Speichen eines gebrehten Rabes? (R.)

Raev, Raef: hort man in Holft. (K. G.)

Raevfoken: Ribbenkuchen, Geschwulft am Leibe, gewöhnlich aber nicht blos, an ben Ribben. (S. Angroiet.)

Raffeln (Suf.): fich raufen.

2) (Holft.) wie im Hochd. raffen an sich reissen auch haben wir Plattbeutsche raffig: wer zusams men rafft.

Rafen: treffen, rabren. (n. b. hou.)

Dat sünt Saten, de mi nig raken.

Dinge, die mich nichts angehn.

De is licht raket: er ift leicht getroffen, ems pfindlich, wat rakt di dat: was geht das dich an? Den Regel raken: ben Regel treffen.

Anraken: anrühren. Man kann licht mit em anraken: man kanns leicht mit ihm verderben.

Den wo is woll en Ungelüf, dat se nig bropt un raft,

eer man dat Jawoord hefft erprest und Brogamsavend makt.

(De bebragene Jan Gatt. Laurenberg.)

2) Kommen, gelangen, hingerathen. Se raks ten upt Orge: sie geriethen aufs Trockne. Jk kann nig an't Schrieven raken: ich kann nicht zum Schreiben kommen. 3) Ruden, streichen, fegen. Dat Geld bun Disch afraken, Sand, Für vun een raken: auseinander ruden, fegen, inraken toraken dat Für: geschieht in ordentlichen haushaltungen, wo Mägbe Abends das Feuer zusammenschüren und mit Asche bebecken mussen, zum Gebrauch auf den folgene den Morgen.

Die Raake: Reche, Sarke kann bavon ber-

In huf. Raak, Rak, von Unentschiedenheit. Et is upn Rak bat ik utgaan bo: ich bin noch unschlussig ob ich ausgehe.

4) Auch raken so viel als reichen, rak mit bat ber: reiche mir bas her. He rakt alles to sik: er reißt alles an sich.

Auch fagt man in Samb. Alt. Rak Di; Rlaab' rak Di: fpute bich Nicolaus! forbre die Arbeit!

Raffen: fragen, mit Gewalt wegschaffen, de felibus in Marchia adhibetur frequentissime. R. fonfundirt dies Bort mit dem folgenden. (Rleffel Mst.)

Afraften: abfragen.

Raffern: unflatige Sachen wegschaffen. Radix vox antiqua Hra: cadaver'Aas. Daher

utraftern: ausschelten und Rafter: Sching der auch Scheltname für Menschen und Hunde. Man findet dies, wie das gleichträftige Rabenaas in Hochd. \* Doch . Trauerspielen , Luftspielen , Rasperle = Studen und Rraftromanen.

Rakkerknecht: Schinderknecht. Rakkerkuus le: Schindgrube. Rakkerkeve: weiblicher Schindshund.

Rafferig: unfauber. Rafferee: Unflatige feit.

Daber afraktern, torakkern, intakkorn: ab, einschmußen.

En rafferschen Jung: ein schlechter infamer Junge.

Malig (hus.): bruckt die schlechte Beschaffenheit einer Sache aus. En raligen Weg: ein schlech= ter Beg, en raligen Reerl: ein lieberlicher Mensch — ral auch rolig in Schwesingen eine halbe Meile unfern husum.

Ramenten: rumoren, lermen, toben, auch (Alt.) ramenatschen.

Ramm: Holzbod, Blod.

Rammblof: womit man Steine, ober Pfahle in ben Boden rammt, rammelt.

Rammbosten. (S. Bost.)

Berrammen: hemmen, wie mit vorgepflange tem Block.

2) Rrampf. Sefrigt ben Ramm in De Fot.

Ramm\*

Rammting: ein metallner komponirter Ring, ben man am Finger tragt, weil er gegen Krampfe belfen foll.

Ramponeeren (Samb. Alt.): verderben, in Studen maden.

Ramsen (Samb. Alt.): schlagen.

Ramse: Schläge.

Range, en grooten Range; ein groffer Mensch, groffes Thier.

Rangen: wild und mufte zu Werke gehn.

He deit nir as rieden un rangen: er hångt immer auf dem Pferde; lebt wild in den Tag hinein. Auch hort man (Hamb.) rirangen aus rieden und rangen zusammengezogen, von wusten ungezognen Kindern.

Rangeln: ringen. So rangelt to hope: sie ringen miteinander.

Dorrangeln (Hamb. Alt.): durchprügeln. Afrangen, herunner rangeln: 3. B. die Haus be vom Kopf herunter ringen.

Rangeln in Gib. wrasseln: ringen.

Das (Ditm. Kr. G.) gangbare rattt: grob, ranner: grober, welches man vom Garn gebraucht hort, dat Garn is ranner: grober, gerungest ner, fester, ist vom obigen abzuleiten.

18

Rank: schlank, mager wird hauptsächlich (in Schlesw.) von Thieren gebraucht: bat Beeft is so rank: ein mageres Bieh.

Rantereeren (Rendsb.): ausbessern, Kleisber namlich: racommoder.

Rangel: Renzel, Schnappfat.

2) Magen, Bauch. He hett finen Ranzel vullfreeten.

Raap/Rapp, Nappsaat (vom Holl: Raap, Rube) Rubsame woraus Del geschlagen wird.

Rappsaat: ist das einträglichste Korn, und man darf sich wundern daß es nicht mehr z. B. bei Hamb. in Billwarder gebaut wird. Es wird auf bem Felde auf groffen ausgebreiteten Tüchern, Lasten Segeltuch gedroschen doscht. Den Arbeitern wird dann gewöhnlich nach dem Oreschen ein Fest gesgeben das man

Rappsaatsoft: die Rappsaats-Hochzeit nennt. In Ditm., der Kremper und Wissermarsch (auch in Holft. wo man anfängt es zu bauen) wird dann Trinsten, Bier und Branntwein, Essen, nicht ohne Huhsten, aufgetischt und eine Tanzslust in der Scheune des Landmanns macht den Beschluß. Holle nennt man beim Segel zur Einssammlung der Erndte des Rappsaats, es wird geswöhnlich an einer Ecke nach der Richtung des Winsdes über ein 3 — 4 Fuß breites und hohes Brett in

die Sohe geschlagen, daher die Stelle Holle und der dort sein Geschaft habende Arbeiter Duvel: Teufel heißt.

Mapp: willig von Schlössern. Dat Slott is so rapp: das Schlos der Thure oder des Kofs fers ist verbraucht, allzuwillig — versleeten.

Rapp: leicht, schnell, geschwinde (wie im Dan. und Holl.)

Rapp up de Beene: geschwind zu Fussc. De Schale is rapp: die Wage schlägt schnell, auch von willigen Schlössern und Riegeln. Rapp int Muul (Hamb. Alt.): ber sich gut vertheidigt, kein Wort schuldig bleibt.

Rappen: haufiger, rapfent: raffen, schnell wegnehmen.

Rappelkopich: schnell auffahrend, hitig. Rapphoon: Repphuhn perdrix, weil es schnell. lauft und fliegt. Sprw. he schitt as en Rapps hvon: von einem der oft und dunne gleich dem Kelbhuhn stallt.

Rappschnabel: ber schnell und ohne zu benten spricht, auch fur Gelbschnabel.

Reppen, sit reppen: eilen. (Hamb.)

Rappen: heißt 2) (Suf.) reiffen, abreiffen, 3. B. Schaap rappen: die Bolle den Schaafen abreiffen, auch vom Menschen, die Haare ausraufen. Ripperappe in minen Gat: ein habitagite ger, ber alles an fich ju wiffen fucht.

Rarrel (Ar. G.): Fletsrawe.

Ravsen: an ka renfen, wegrapsen: wege reiffen. (S. rappen.)

Raps, Rapvell: Tollbeit, Spleen, Lichels lame.

he hett en Raps: er ift toll ober anffasig. Rappeln: anfas jur Tollbeit haben. Et raps pelt bi em: mit ibm ifis nach oben nicht richtig. Auch fagt man: he hett en Raptus & Torn, Dullen, Steertworm.

RAT: felten, fcon, auserlesen. Wird aber auch und bfter im holft. Pl. fur bas Gegentheil gestraucht.

En raren Reerl: ein Rerl, ber nicht viel taugt. Se sutt mi rar ut: ironisch: er wird die Sache nicht gut machen.

Raren (Hamb.): plarren, schreien, laut weisnen, rufen wie das Engl. roar.

He fettet den Hals up un raret auch He legt de groote Rar'to: er weint laut. Huus len un raren wie blaren.

Raspe: ein wie eine Reibe ausgelochertes eifer= nes Gerath, wodurch die Graupen geformt werden, bas feinste nachgebliebene wird ausgebeutelt.

Ras=

Raspeln: auch vom Bollfammen, eine Buchts hausarbeit. Daher: he mutt raspeln: er muß gezwungen als Strafe arbeiten.

Rasptivagt. Bei den Sogen in hamb. z. B. ber Brauerfnechte war eine Art auf Ordnung halz tende Gerichtsbarkeit eingeführt und erlaubt und dem Bagt: Gerichthalter, ein groffer und ein fleiner Rappelvogt, jeder mit 8 Anechten als Afsisienten beisgesellt. (S. Schluter.)

Rastein, Raastern (Hamb. Alt.): viel larmend, schreiend sprechen, ramenten, mit Werken, jenes mit Worten.

he raftert mi ummer de Ovren dabun bull: er schreiet mir immer von berfelben Sache vor.

Rateln: raffeln, flappern fig. plaubern.

Ratelding: Rlapper baber die Hamb. Alt. Machtwächter, die mit der Klapper, wie die in ans bern Städten und Dorfern mit dem Horn ihr Zeichen geben.

Nuch ratern, Raterer: Plapperer. He fleit darup dat et ratert un bevt: er schlägt brauf daß es rasselt und bebt. In de Ovren ras tern: mit Reden die Ohren betäuben.

Rau: Ruhe, auch Linderung eines Körperschmers zes, wie Dult un Rau in Finger.

Rauen: ruhen, schlummern, keen Rau: Schlassosigkeit.

Rave

Rave (Holl. Rappe, Roof): harte Kruste auf der heilenden Bunde.

, Ramweln (Cid.): auflosen. (S. Rebbeln.)

Rebbeln: faseln, utrebbeln, (Eib.) rams weln wie dat Linnen rebbelt ut: bas nicht ges saumte Lein, ober Luch fäselt aus.

Ufrebbein: abfaseln, Charpie machen, auch abswinden ben 3wirn vom Knaul, uprebbein: etwas Gestrictes wieder in Faden auflosen.

Rebbelig: faselicht, von losem Gewebe beffen gaben leicht auseinander gehn.

Rebokkern: stark gerüttelt werden auf dem Pferde. (Sus.) He rebokker de Straat entslang.

Rebuus, Rabuus: Unruhe und gerausch= volle Verwirrung.

Dat ging so in de Rabuus. Vielleicht vom Franz. rapide entstanden, oder

rebus: Zweibeutigkeiten, Rebufe ein durch bie frang. Emigration auch in holft. bekannt gewordnes Gefellschaftsspiel, woraus Wiglose Muschen bilben.

Recht wie im Hochd. Daher

Du kumst mi eben recht: dich hab' ich er= wartet! auf dich wars gemunzt! Gewöhnlich im Scherz seltener als Drohung.

Rech=

Rechtefort (Hamb.): eben jest, den Augen-

Hechthaber. (S. Knecht.)

Kort Recht. (S. Kort.)

Rechtfarig: rechtfertig den Worten nach; eisgentlich wer etwas recht, gut zu machen versteht. So nennen unfre Hausfrauen ent rechtfarige Köksch was sie perfekte Köksch nennen: eine ferztige, kochverständige Köchin. En rechtfarige Fro heißt auch eine gute Hausfrau, die was ihres Amts ist, thut. Auch hort man (K. G.) rechtsfeerig.

Dat honge Recht. S. Schlüter von der Gezrichtsbarkeit der Hamb. Brauerknechte auf ihrer Höge. Bringt den Keerl upt honge Recht sagte der Bogt, wenn ein Verbrecher auf drei Rummen oder Kuben steigen und trinken, und dann in de Bussblasen: in die Armenbuchse Strafe erlegen muste.

Lootrecht: ein Haus ist lothrecht, das weder gewichen noch gesunken ist. Wenn in Hamb. jemand baut, muß er dem Nachbar den Bo anseggen: den Bau anzeigen lassen, damit dieser binnen Jahrssfrist sein Haus lootrecht mache, wenns dies nicht ist.

Reddeloos, reddloos gefpr.: baufallig, schwach, schabhaft, baß sich nicht mehr retten, zu= fammenhalten kann.

Redden: retten. (Angs. hreddan, Engl. rid, Soll. wie wir.)

En Redder, dat mas min Redder: im Spiel eine entscheibende Sulfokarte.

De kann sik nig redden vor Luis: er ift fark mit Ungeziefer besatet. — Reddlovs: half= los. (Holl. Angs. redbelaes.)

Redder: Weg zwischen lebendigen Hecken.

Ufreddern, afredderte Wege: durch der= gleichen Hecken abgetheilte, (abgeredderte) Bege.

Redeemken. (S. Gemte.)

Medig (K. G.): verwirrt. He wurr so res dig utseen: er wird verlegen, verdugt.

Reede (abject.): bereit, fertig.

Reede maten: fertig machen. Reede Geld: baar Geld, parata pecunia.

Reede Geld un gaare Rost is ligt bersteert: Sprw. leicht verdientes Geld und murbes, gaares Effen ist bald verzehrt.

Mit finen reedefte Middeln bermaken.

Daher gereed, es is mi gereed: es ist mir zur Hand. (Engl. ready.)

2) adverb. auch allreede, allreeds, (ree rees holl. already, Engl.): schon bereits, allbereits.

Reedig: leicht. (gadios.)

Reeden: bereiten, fertigen, in Stand fegen' wie utreeden: ausruften, ein Schiff.

Reeder: Schifshert, Eigner, der ein Schiff, ganz oder zum Theil auf seine Kosten in die Fahrt sett. Auch Schippsreeder. Man konnte den, der ein Schiff zu besitzen oder ausgerüstet zu haben, blos vorgiedt, und darauf einen Eid ablegt, indes ein anderer, Fremder, dessen Nation in Kriegszeiten etwakeine freie Flaggen hat, es besitzt, en Quasi-Rees der oder noch gelehrter Pseudo-Reeder nennen.

Reederee: Fertigung und Ausrustung ber Schiffe, wozu man Gelber vorschießt und aus ben Frachten seinen Wortheil erhalt.

Reede: bequemer Ort auf dem Strome oder Meere, in der Nahe einer Handelsstadt, wohin sich die Schiffe legen, wenn sie ankommen oder zur Absfahrt reede: bereit sind.

Dat Schipp liggt up de Reede.

Bereeden: bereiten, von Tuch, Leder, Wein. Daher Wandbereeder, Wandbreeder: Tuchsfeberer.

Inreeden, mit inreeden: Schiffspart nehmen, seinen Theil zur Ausrustung mit einschiessen oder fingiren. Wird auch vom Gin = ober Zusatz in hoffnung eines Gewinns oder Lustbarkeit gebraucht.

Toreedent: guruften auch Teig jum Brodbacken gnrichten.

. Reefoot: Retour = Ruckfuhr, Postfuhrwagen der den Beg ledig juruck macht von der Station.

Reefvoren: mit solch einem ledigen Wagen für ein Trinkgeld mitreisen.

Reca: Reibe.

Rinner ut de Reeg! Rinder muffen nicht in ber Reihe mitfigen ober mitfprechen.

Lange, lange Reege, Botter, Botter Fleege drudel, drudel, droff, veer, fief, Soff.

Mit diesem Singsang mablen unfre Kinder spielend ben aus ber Mitte bes Zirkels ber tangend ihn umgingelt steht.

Ein Spiesburger, ber noch lange handmanschetzten trug, klagte über einen Verlust, ben er durch eine misglückte handels = Spekulation erlitten. Schaff din handmanschetten af, sagte ein Spaßvozgel: so bust du wedder in de Reeg. Wenn du bie Manschetten abschafft, so ist der Verlust ersetzt.

In de Reeg bringen: ordnen.

Reeken: Rechnung. Se staat in Reeken tosamen: sie haben mit einander gegen zu rechnen, aber aber dat is nog so versneert: aber sie konnen noch nicht auseinander kommen.

2) Zurecht. If mut et reefen maken: ich muß es in Ordnung bringen.

Meem: Riem.

Reemter: Riemer.

2) Ruber.

Reemen : rubern.

Reemter (Preez): ein Markt der im Februar im dasigen Klostergange in der Gegend des ehmaligen Reventer, Refektorium gehalten wird.

Reep (Dan. Reeb, Angs. Rape, Holl. Roep, Engl. rope): Seil, Strick, Tau.

Reepstager: Seiler auch Reeper, Taumacher.

Reeperbaan: Drehebahn ber Seiler z. B. in' bem Geholz vor dem Alt. Thore bei Hamb. auf dem Hamb. Berge, in der Alton. Pallmaille u. a. D. Glückstadt am Fusse des Walles, Lub. auf der Lazstadie. (S. Droge und Not) S. Frisch und Wachter.

Achter = Reep, Bor = Reep: bas hinter= und Vorbertau am beladenen heu = und Kornwa= gen. (34.)

Meet. (S. Reit.)

Regeer: brudt (im huf.) eine Bielheit aus. En Regeer bun Moor: ein groffes Torfmoor.

Regel

Regel (huf.): Ordnung, bi den Minschen is teen Regel: ber Mensch ift unordentlich.

2)'(Ditin.): die Stelle wo der Rubbirte Mittags die Rube zusammentreibt, wenn sie gemolfen werden sollen.

Megen: wie im Hd. pluvia.

Et regnet as wennt mit Schötteln gutt, et regnet hut man eenmal: vom starken Rezgenguß. De Regen hett keen Ophoren. So lauten die gemeinen Klagen über Regenwetter. Der Spaßvogel trostet sich und andre: dat meiste fallt bito.

Smuttregen: feiner, Staubregen. Regensichuer: Regenschauer.

Regenkleed. (S. Rleed.)

Register: man sagt in Holft. en lang Resgister, en vold Register. Ik hor all int vole Register: ich bin schon über die Jahre, aus der Mode.

Meien: gewöhnlicher in Holft. und Schlesw. reen, rigeln, rigen: obenhin zusammenheften, was hernach recht genaht werben soll.

Unreien: mit weiten Stichen anheften.

Reidrat, Reedrat: Heftfaden, ber hernach wieder ausgezogen wird.

Reis

Reifter, Reefter: schmales Stud Leber, bas Schuster an bas gesprungne ober von ber Sohle abgessprungne Leber ansetzen. Schusticker : Arbeit.

Vorn an der Spige des Schuhes ober Stiefel? heißt es en Snuff. (S. S.)

Mejeel: so hort man den gemeinen Mann das Wort reel dehnen. En rejeelen Keerl nennt er: einen Mann auf den in Handel und Wandel zu dauen ist. En rejeele Fro heißt ihm oft so viel als eine rechtschaffne, tugendsame Frau.

Rein: gang, gar, fehr. (wie im Angf. Schw. reen.)

Rein bull: ganz voll. Et is rein fo koolt: es ift gar fo kalt, fo fehr kalt.

Ein sonderbarer Widerspruch ist in dem Idiotism (K. S. Hamb. Alt. Pbg.) ik bun rein so fuul: ich bin so sehr schmutzig, da rein sonst im Hochd. das Gegentheil vom Schmutz sagt. (Pbg.) Et is rein so gron, rein so duster: es ist so sehr grun, so sehr dunkel.

2) Rein, nicht schmutzig. Daher

reinefeeren: reinigen. Et is so rein in de Stub sagt die Reinlichkeit liebende Hausfrau, as wenn se de Katt litt har: die Katz die Stube!

3) Richtig, zu trauen. He is nig reiner Leer: ich traue ihm nicht. Dat geit reiner Leer Leer to wiet (Suf. Rendsb.): das geht gar zu weit, ins Groffe.

Apol. Sprw. Reinen A. seed de Presepter oder ik sla drup.

If will rein Huns maken (ad. 2.) sagen die (Hamb. Alt. Lub.) Hausfrauen, wenn sie zur Abgehzeit alle ihre Dienstboten entlassen, und mit neuen wechseln. Dieser Reinigung geht die andre Reinigung, das grosse Schenersest des ganzen Hauses vorher, damit die Alten es am Ende noch recht sauer haben und die Neuen es recht rein vorsinden.

Rein ut sin Gesundheit! (Samb. Alt.): zu einem, ber fein Glas ledig stehn läßt.

Ju dem auch im Hochd. bekannten Sprw. Eine Hand wascht die andre, macht der Holft. den Zusatz (Prbh.): Gen Hand wascht de andre; so wart se beide rein.

het klebrige Sannen: er stielt, hat unreine Sande, an die alles leicht anklebt.

Reisen wie im Soche.

Reisen laten: laufen laffen.

Reisende Lude mut man nig uphvolen: reisende Leute muß man nicht aufhalten, die nämlich in ihr Unglück laufen Hamb. Alt. Spielbonmot, wenn jemand im l'Hombre den andern überbietet, und der Uebergebotene jenem das Bete, prophezelht.

Reif' to Hans Kasper, grot de Honer bergitt den Haan nig auch vergitt din Bun- del nig.

Reit (Eid. Stapelholm) Rohr. (calamus palustris L.) auch am. l. D. Dafreit.

Reet (holft.): Mohr, Schilfrohr auch wie Reetstof: ein Spazierstock von spanischen Rohr (canne Krz.) gebraucht.

Reitsteet (Eid.): Rohrsumpf.

Ein Hamb. Spottreim auf die Burgerwache und beren etwanige Subordinationsversuche heißt.

Mit Ober un Unnergeweer

Morgen fro vor min Dor! So do if ju keen Verdreet

Mit min spansch Reet. b. i.

Wenn ihr morgen fruhe mit Ober = und Untergewehr vor meiner Thure euch stellt, so wird euch mein spas'nisch Rohr keinen Werdruß machen.

Refen: rein, fauber.

Renlig un refen: reinlich und nett, en resten Wief: ein reinliches Beib, refen Botter: reine Butter, bavon das Thara abgezogen ift, refen Hus maken: im haus aufraumen.

2) Fertig, richtig, reken un reede: bereit und fertig, reken Beer: fertig Bier, he teeret reken up: er zehrt richtig auf unreken: unrein= lich, unordentlich. (R.)

Dies

Dies rekent ift obigem rein fehr nahe vers-

Reken Geld: abgezähltes Geld, richtig abgezählt. He leent em up sin reken Angesicht: er leiht ihm ohne Unterpfand auf sein ehrlich Gesicht.

Unrefen: unordentlich. (Gl. G.)

Refendeer bei Samb. Brauwesen, bas vollig rein abgegohrne Bier.

Reffen: dehnen, ziehen. (Angs. raefan, Engl. reach, Soll. reifen, Schw. raefa.)

Reffen: geschieht nach der Basche, wo das noch nicht völlig getrocknete Leinenzeug von zwei Pers sonen auseinander gezogen wird, um die gehörige Dehnung und Form zu erhalten. Dann folgt das Leggen: es wird zusammengelegt in der Form und das Stricken, mit dem Bügeleisen heiß gestrichen.

Sik rekkent: sich ausbehnen. Schläfrige und träge Menschen, auch hunde thun dies am oftesten und ich glaube, daß das Scheltwort Reckel daher seinen Ursprung hat.

Reffeheen (Hamb.): der Tod.

Daher en langen Riks: ein langer schmaler wie auseinander gezogner Mensch.

Se frigt all dat Rekken: die Kranke hat schon Zuckungen, ist dem Sterben nahe.

(S. rafen ein verwandtes Wort.)

Renn=

Rennlig: reinlich, fanber.

2) Auf Reinlichkeit haltend (activ und passiv.) Rennlichkeit: Reinlichkeit properte.

Sprw. Rennlichkeit is feen hoffart: Reins lichkeit ift von hochmuth verschieden, ob sie gleich oft vom gemeinen Mann damit verwechselt wird. Se is nig rennlig: von fanischen Dienstboten gebraucht vorzäglich Rochinnen.

Resort eigentlich tresor: eine Riege, die mit Banbern an die Wand gehängt wird, um Theezeug, Puppenwerk, gemachte Blumen u. a. Zierrath darin aufzusetzen. Daher ironisch von einem sich zärtlich anstellenden Menschen gesagt wird: he is so sien, wi wölt em up en Resort setten. Diese Ressors sindet man nur in den Winkeln der Zimmer des Mittel= und niedern Standes.

'Meventeer von Mefectorium lat. gebilbet: große fer Saal in Klostergebanden, welcher den Monchen zum Speisezimmer und Spielzimmer diente. So ist Lefter aus lectorium Ziburken aus ciborium, Dormiter aus dormitorium gemacht. (R.)

(Das Wort Reventeer ift wie das Silkendei S. u. ganz ausser Brauch.)

Ribbelrei auch Riemelrei: sagen unfre Landleute von einem alten, widerwärtigen Singsang. Doch nennt auch mancher aus Bescheibenheit ein Ipsesfecit (Selbstgemacht) also. Auf das in sich selbst zers 19 fallene

fallene hamb. Erdhaus (Pife) 1797 macht ein Berfisfer ein Lied mit dem Titel:

En Riemelren van't Huus am Wall datt, as en Jumfer, keem to Fall.

Ribben, afribben: abreiffen, haare aus-

Daher Ribbels (hus.): Strauchfrüchte, Jos hannisbeeren 2c.

Rips-Raps eigentlich Ribbrabs (wo nicht von rapsen) schnell, wegrieten, unordentlich ets was ausrichten.

Ribbspeet, Ribbenspeer: Schweinsrip= pen, die unter den Speckseiten ausgeschnitten, hohl zusammen genehet und nachdem sie mit Aepfeln, Pflaumen, Kastanien, Brod, Eiermasse gefüllet sind, am Spieß gebraten werden. Eine Lieblingsprovinzisalspeise in ganz Holst. und Schlesw. die man in Hamb. wie Kiel und auf der Inseln Fehmern liebt. In der K. G. nennt mans gefüllte Swiensribben.

Richt, in de Richt gaan: den kurzesten Weg gehn. So ga wi und in de Richt, wenn wir die Hamb. Alt. Kreuz = und Queergaßchen, Twiezten und Gange kennen, die von einer Hauptgasse in die andre führen.

Richten: anordnen, sich emporrichten, heben. Daher (Hamb. Alt.) richt he sit: schicke er sich, mach er seine Sachen gut auch recht, und (K. G.)

he kann nip richten: er kann nichts ausrichten, bestellen. De sittet in de Richt: er sitt aufges richtet, grade. De settet et in de Richt: er stellt es, etwas in die Hohe.

Richt: ftatt Gericht, angerichtetes Effen. Richt, bant: Tischschrank in ber Ruche, auf welchem alegerichtet wirb.

En hund richten: ein haus, beffen gezim= mertes holz gelegt, gefugt, gebort ift, (S. Leg, gen) aufrichten.

Will he sit richten! fagt man oft brobend zu Leuten, auch hausthieren die sich nicht fügen; gab= men, bandigen laffen wollen. (Hamb. Alt.)

Ridder: Ritter. Daher die Samb.

Arme = Ridder: Brod = Rundstut, Kloste: Scheiben in Gier und Butterteig gebacken, eine, wenn beide Artikel theuer sind, Speise nicht der ars men, sondern reichen Ritter und Effer. Man ist dies se Backerei in Holst. gern mit einer Zuspeise z. B. gestochten Stachel = Johannisbeern u. dgl.

Ein armer reisender Rittersmann mochte fie ehmals in Solft. befannt gemacht oder erfunden haben.

Riebe (Cib.): Harte, rieben: harten.

Riebels (Gib. Suf.): Iohannisbeeren. Ries wels gefpr.

Rieden: reuten. Ruter: Reuter und fig. wildes Mabchen.

Rutern: herumtoben, reuterwild, herumrustern von Kindern. Ruterhall: Ballspiel, wosbei es viel zu laufen giebt.

Probenruter. (& Probe.)

Nummernrieder (Alt.): welche die in ber Bandsbecker Ziehung ber Zahlenlotterie gezognen Funfe reitend nach Altona bringen.

Berieden: bestreiten.

Rief: Reich. An ber Beinkammer einer kleinen Solft. Stadt fteht die Infchrift:

3m Beenhuus un in Gottes Riek, funt wi eenander alle Gliek.

Agrifola hat: Unrecht gudt bat ryfet nig: Unrecht Gut gebeiht nicht, macht nicht reich.

(Angs. ryca, Engl. rich, Holl. Schw. wie wir

S. Auch bas Ital. Span. Franz.)

Riemen: reimen.

Riem di

oder ik freet di fagt der Pobel von schlechten Reimen, die selbst ihm nicht klappen.

Unriemsch: albern, toll.

Rien: Rein, Graben, upnt Rien fahren: auf dem Rein, Bach fahren, Que.

Rienschloot (Eid.): Hauptgraben an der innern Seite des Deiches. 2) (von Rinnen) Fluß der bei Gluckft. in die Elbe flieft.

Riep: Reif. Et riept: es reift.

Ruueriep: rauher Reif ber sich auf Gewächse legt und ihnen oft schödlich ist. Ethettruueriept: es ist rauher Reif gefallen: der auf die Baumzweige gesetzt bas schönste Wintergemälde giebt.

Ries: Reis. Daher (Hamb. Alt.) he is so rar as Ries: er ist febr — geputzt. Aus ben Zeiten, in welchem ber Reis felten, theuer war.

Wi sittet hier un luurt as de Snormaker up den Ries: wir sigen hier wie Narren, muß sich auf eine mir unbekannte Anekdote eines Schnurzmachers beziehn, der so saß und den Reisbrei versehlte.

Mics: Reis, Ruthe.

Barkenries: Birkenreifer. Riefebeffen: Befen von Birkenreis, die von Seid und Brambeffen fich in der For n unterscheiden.

Riese Quast. (S. Quast.)

Riesen (Dan. at ruse, Holl. rnzen, Engl. to rise): steigen, aufgehn, sich erheben.

De Sunn rieset: die Sonne steigt auf, de Waar is in't Riesen: die Waare steigt in Preis. Dat Schipp kann nig wedder riesen: das Schiff kann sich vorn nicht wieder heben, das Gegenstheil

theil daalen. Bin upriefenden Maand: beim aufgehenden Mond, auch in der Schiffersprache.

2) Aufquillen, sich ausbehnen, auch toriesen, upgaan, utdeien, vom Teig, Mehl, Grütze, bie im Wasser aufquillen.

Wo wat is da riefet wat: wer Mittel hat, thut fich gern damit hervor. (Hamb. Rich.)

Daher wol

Riese auch Rees: ein Riese, wie aufgestiegner langer Mensch.

Db der Reesenbusch unfern Lübeck von Ries, Reisern oder gar Riesen, oder aber von den alten Friesen abzuleiten sep, und daher richtiger Freesens busch heissen muffe, überlaß' ich andern zu entscheiden. Es war aber dieser Reesenbusch noch vor 30 Jahren ein sehr unsicheres Waldgebusch, die Lübeck mit Oldenburg vereint es von einer Käuberbaus de durch ein Kommando Soldaten reinigte, auch durch Aushauen der dichtessen Baum und Buschmassen, den Reisenden die Strasse sicherte.

Rieten: reiffen.

Rieten laten: drauf gehn lassen. Lat ries ten: nur immer drauf los! sagt der Werschwender, Utrieten. He neem dat Rietut! er lief davon.

Riet un Spliet gesprochen Rietenspliet: ber alles zerreißt, zerbricht, Kinder an benen nichts halz halten will, von denen es auch heißt se rietert, auch Rietup (Hamb.) he ritt veel Rleeder up, af.

Unrieten, mit eenem anrieten: verstoffen, im Wortwechsel mit jemand gerathen. R. meint es soll eigentlich anrieden: anreiffen seyn.

Reete: Riff, Spalte. He kift dor de Reeste: er laufcht durch die Spalte der Thure, Planke.

Reeterig: voll Riffe. Terreeten: zerriffen. En Puzzen rieten: einen Poffen jemand fpielen.

Rieve : Reibe.

Rieve: freigebig, milbe.

Se gifft riebe ut, Solt riebe Huus: sagen Dienstmägbe von ihren Frauen, die überflussig Butter u. a. Sachen ausgeben. He is allto riebe: er kann nicht sparen.

Berief, Gerief (Hamb.): Gebrauch, Rusten, Behuf. Eo sinem Berief hebben: zu seis nem Dienste haben.

Berieflig: nugbar, bequem. En berieflig Schapp: ein bequemer Schrank, barin viel Gelaß.

Da kann be fin gans hund mit berieven: damit kann er fein ganges haus versorgen.

Riff: Sanbbant. Unfre Sochb. Romanzendichs ter

ter haben dies Bort als einen gefundenen Reim auf Schiff oft und gern gebraucht.

Rifft: Gerippe. Se is fo mager as en Rifft: fo mager als ein Gerippe.

Rigtig: wie das Hocht. richtig, auch unglucks lich, verwand mit obigem richten ober rigten. Ru ist rigtig: nun ift der Teufel los.

Sprw. Ru ist rigtig mit Charlotte, se sall en Kind hebben. — Gans richtig seed Johann Ernst, un smeet den Preester in Graben: Spott über kleine Lebensunfälle, bas entjungferte Mädchen und den Prediger, den sein Bauer in den Graben warf.

Rigtig Herr Dreier (Hamb. Alt.): muß sich auf eine personliche Anekbote beziehn, und ist sprwtz liche Rot.

Riffe: holzerne Stange worauf man Zeug trod. net auch Bort.

Riffelret: lange Reihe worin Tanzende kunfts los herumspringen; etwa wie in unsern mobernen Hopptanzen, bie auch wenig afthetischen Sinn ges schweige Schönheit zeigen.

2) (3%.) Befriedigung vor einem Acker ober einer Wiefe, die auf und zugemacht werden kann, ober wo bie Ginfahrt ift.

Rille: Bertiefung, Rigen wird auch fur Runs geln gebraucht, die sich zu vertiefen beginnen.

Rin':

Rin': bruckt im hus. die schlechte Beschaffenheit einer Sache aus wie, dat is man rin mit em: er befindet sich schlecht; he fort sit man rin up: er beträgt sich schlecht.

Im Holst. (wie Dan.) ringe: schlecht, geringe. Ringe Lud: gemeine Leute, en ring Minsch': ein geringer Mensch, mit ringer Mvit: von eis ner Kranken: se ist recht ringe, he is ringe worden: er ist abgefallen.

Abo. Dat kann ik ringe doon: das kann ich leicht thun, ju deit et wol wat ringer; ihr konnt wol mit wenigerm euch behelfen, dat kun ring boren: das konnte sich keicht zutragen.

Ringern: verringern, geringer machen, wers den. Ringewegern: unachtsam, ohne Bedacht, unerwogen. (M.) Auch mir, wie R., ist bies von Mattheson beigebrachte Wort, nie vorgekommen.

Dat is teen ringen Reerl (hus.): das ift ein tuchtiger, rechtschaffner Kerl.

Ringen: in die Sohe ringen.

Upringen: ben Torf in kleinen haufen zum Trocknen auffetzen, hochringen: diese kleinen hausfen zu gröffern und hohern vereinigen, zum Nachtrocksnen. (S. Stuuken.)

Rinkfielen: dies in Ditm. in der Marsch, wie in Hamb. Alt. nicht unbekannte Wort das freilich, wie

R. hat, hart angreisen nicht schonen, unter die Feile nehmen, mit Wort und That, bedeutet, wird urssprünglich und elgentlich vom Tauwerk auf Schiffen gebraucht, das über eine Ziehbank, Ziehrolle, Ringsartig auf und abgewunden wird, wobei der Tau leisdet, sich abreibt, abseilt, tweirinksielt 3. B. bei entstehenden Gewittern auf der Elbe, als wann mitztelst der Taue um den Block die Segel abgerollt werden.

- 2) Das Wort wird auch von einem Spielwerk ber Anaben gebraucht, die auf einem Balken ihrer zwei ben britten tragen, schaukelnd reiben
- 3) auch von Madchen die, sich misbrauchen laffen; es kommt ohne Zweifel vom fielen feilen.

Rink: Ring.

und Stelgner.

Ringrentent: ist ein jahrliches Fest der Ditm. Bauern. Auf Pferden reitend stechen sie mit Spiessen, die sie Stecher nennen, nach einem aufgessteckten Ringe oder auch in durchlocherte Scheiben von Holz oder Eisen werden die Ringe aus den Kapseln herausgespiest. (Gutsmuths Bewegungsspiele 1796.)

In hamb. wurde ehmals groffen herren, die dort einkehrten solch ein Ringrennenfest gegeben. 3. B. wie Thraziger (Westphal mon. ined. Lps. 1740) erzählt

Rink, Ringe: bebeutet auch die Reifen an ben Rubbornern, woran man fehn kann, wie oft eine Auf gekalbt hat.

Rivole,

Rioole, Rijvole ausgespr.: Fach, Bort fur Bucher, Ruchengerath, Kramware.

Rivolen: ein Stud Land Furchen ober Fach- weise tief umgraben.

Rir: Riefe. En langen Rir: pleonastice denn es giebt keine kurze Rire: ein langer Monsch. Kann auch wol aus Riefent: aufsteigen (S. oben) gebildet senn.

Röddagen, Röddauen: b. i. Rothaugen, Fischgattung. Cyprinus rut:lis und erythrophtalmus.

Rodde: in der Marsch: hund, Schäferhund, Baurenpetze.

Moden: die hohen Stangen ober Pfähle an den offnen Korn = und Heuschobern, an welchen das Dach hoch und niedergeschoben werden kann. (S. Barg.)

Rodunken (Prbh.): anberer Orten Miegemsten: Ameisen.

Rodump auch Iprump (Hamb, Vierlande): Robrdommel. stellaris.

Rogen: anrühren, aufrühren, berühren.

He rogt un bogt sit nig: er liegt, ift, ganz fill, bewegloß, steif, wie tob. Krutjen rog mi nig: das Kraut no i me tangere, das sich, von warmer Hand berührt zusammen zieht, sig. nennt man so (Hamb. Alt.) einen empfindlichen Menschen. Rögsam (Hamb. Alt.): von einer Speise, die einem leicht Blabungen ober Leibweh verursacht. 3. B. De Kool ist mi to rogsam: er rührt mir leicht ein Weh, Wallung nicht (R.) an; ich effe ihn baher nicht.

If will di rogen: ich will bir Fuffe machen! Drohungsformel. De em roget, de rogt en fuulen Hupen: wer ihm zu nahe kommt, kommt schlimm an.

Berogen, sie berogen: sich bewegen. He is nog berogt genoog: er kann sich genug kehren und wenden, uprogen: aufzustehn zwingen.

He weet wol wat he rogt, wenn he de Nas in Dref stift: er weiß es dann woran er ift, wenn er mitten drin sigt.

Rogge: Rocken siligo.

Winterroggen: ist gröffer (und wird im herbst gefaet), als ber Sommerrogen: ber ihm Frah= jahr gefaet wird.

Die Hamb. Geestbauren nennt man wol spottweise Roggen = Klutjen, die Marschbauern Weeten = Klutjen: weil jene ihre Klosse meist von Rocken diese ihre Klumpe von Weizenmehl backen und effen.

Roggenwulf: ein grober und fauler, wolfsarztiger Mensch, der sich streckt: he ligt bar as en Roggenwulf. Daß der Wolf gern im Rockenfelz

de liegt und hauset, bat wol die Rot. zur Sprache gebracht.

Roggenkiste: Gefangenthurm in Hamb. am Megbarg in ber Nahe bes Deichthors, wohinein die Verbrecher, untreue Dienstboten u. bgl. auf Wasser, und Brod gesetzt werden. De sitt in de Rogsgenkist.

Rosen: rubern. (Angs. rowan, Engl. row, Holl. rojen.)

2) Den Gehalt eines Fasses ausmessen, daher der Maasstab, den Weinkuper dazu brauchen Rojesstok heißt. Etwa von Rood Ruthe?

Hamb. Utreop:

— Rool ut Savonen! wy kahmen erst güstern vun Spahland herronen.

Gerojet! heißt das Kommando auf Schiffen: mit dem Rubern aufhoren.

(Robing W. B. d. Marine.)

Rof: noct.

If holt lever mitn Rok as mit en Hemd: bas Kleid macht den Mann. Eigentlich sollte die Wasche, die Reinlichkeit dieser dem Rock vorgelten und das Sprw. machen.

Sembrot: Kinderkleid in ber Form und Schnitt bes weiten hemdes gewöhnlich Flanell. (S. Pie.) It bun ober fun en bitjen ut'n Rot west: sagen verschamte Frauen: ich war nur eben bei Seite einer Erleichtung megen!

Die faltenreichen Weiberrocke, das Nationalkostum ber Land und Stadtfrauen in kleinen Orten 3. B. Krempe, die bei 5000 Falten haben und die Figur eisner Rlocke, aft mit Fischbein und Pferdehaar ausgezlegt und gestopft. Unter diesen tragen die Kr. noch 4—5 Unterrocke als Staat. Die Manner halten fest auf gestreifte vielbeknopfte hellblaue und braune Rocke, wie in vielen Holst. Obrfern, mit weiten Ersmeln. (S. Wants.)

Roland: ein groffer Riesenähnlicher Held, war ehmals in Städten auch Flecken das Zeichen verliehner Freiheiten, man sieht solche Rolandshelben noch auf Marktplätzen z. B. in Bramstedt, Wedel. Auf eisnem Berge hinter Altona, wo auch ehmals eine Roslandsfaule gestanden haben mag, heißt daher noch heute die Mühle Rolandsmöle. Der Hamb. Rosland, den sie 1264 erlangten, stand bei der noch so benannten Rolandsbrücke, und ward 1376 abges brochen.

Rolf: Schafgarben, Millefolium, Achillea, Millefolium.

Rollen: find Maffen von Fleisch, Gruge und Gewurz, wechselsweise übereinander gelegt und gespreßt, die zu funftigem Gebrauch eingefalzen werden, oder gepeckelt und in der Pfanne gebraten geeffen. (huf. Kleffel Met.)

(Ditm.) Rollpafete gufammengerollte, einges falzne und icharfgenurzte Panffen.

Romp (Suf.): Leibchen, Mieber.

Ronne: Rinne, Dachrinne.

Schottrontte: kleine zwischen Dach und Schornsftein gelegte Rinne, die, damit das Wasser nicht ins Haus dringe an der Seite des Daches herausgeht. (Hamb. R.)

Ronnsteen: Gosse, Erdrinne, zur Abführung des Regen und Spulwassers. Sie gehn in Hamb. Alt. Lub. Riel u. a. Holft. Städten in den in der Mitte erhoben gepflasterten Straffen, dicht an den Hausern weg, gewöhnlich, doch nicht immer mit Holze klappen überbeckt. Daher folgende Abtt.

He liggt in Rönnsteen: von Besossenen, die oft, wenn sie aus dem Weinhause oder Keller an die frische Luft kommen, in den nächsten Rönnstein fallen. De kumt nig övern Rönnsteen: er kommt nicht aus dem Hause. Ik ga darum nig övern Rönnsteen: ich setze deshalb keinen Fußaus der Stelle. Jeder kiek in sinen Rönnsteen (Hamb.): jeder kehre vor seiner Thure. Das Schiffsvolk weil es leicht zu Fusse ist, nennt der Pobel: Rönnsteenspringer.

Rontlen: rennen. (Holl. rennen, rinnen, Engl. run, Dan. rende.) Daher man von Spinnerinnen bie ihr Rad oft verlaffen und herumlaufen spottend fagt:

Se spinnt Ronngaarn und haspelt mit de Saffen.

Im Lieb von Winter und ben Schlittenparthien.

All dat Rönnen un dat Jagen, Kan unse Budel nig verdragen.

Rood, Root: wie im Holl. roth, rufus. (Angs. read, Engl. read, Dan. rob.)

En roden Konig: nennt man auch bei uns die monatliche Reinigung der Weiber, sehr uneigentlich. Rodebeet: rothe Rube, Salatrube.

Die hamb. Robesootstraffe hat vom Ziehbrun= nen Soot ben Namen ober Braumaffer. (S. Golb.)

Rofotje Appel (Samb.): rothe und fuffe Aepfel.

Rosefenrood: bezetta rubra.

Rootgeeter auch Geelgeeter: der aus Kupfer ober Meffing gegoffene Arbeit macht.

Roodjat, roodjattig: rothgefleibet.

Durch rothe Wollmugen (ben Jakobinermugen an Form und Farbe abnlich) zeichnen fich die Bauern in Angeln aus.

Roode: Ruthe. (Holl: Roede, Engl. rod.)

Heines Kind, der Ruthe noch nicht entwachsen.

Se hett fit en Rood to fin eegen Ars bunnen: er fich bas Leid, ben Berdruß felbst zugezogen.

Roof:

· Rook: Rauch.

"- Reen Fur nog, Rook: fcblechtbestellte Saushaltung.

Min Schorsteen treft allerhand Roof, Boldwig: ich effe alles mit. Dabun sall de Schorsteen wol roofen: das wird schlechten Bortheil bringen. De Roof treft achter em up: er sagt die Wahrheit nicht. (M.) En lutjen Roof bitt em nig: er kann was ertragen.

Rookhoner (hamb.): Huhner die aus, den Lansdereien jahrlich als Abgabe der Obrigkeit geliefert wers
den muffen. Der Ursprung der Benennung ift auch
mir, wie R., noch nicht gewiß: doch glaub' ich daß
man sie grade deshalb so nennt, weil diese Kontribus
tion nach den Rauchfängen oder Feuerstellen anges
schlagen wird, so daß ein jeder Rauch Rook b. i.
jeder Landeseinwohner, der einen eignen Schornstein
rauchen läßt, sein Deputat an Huhnern geben muß.

Roof: Rabe, Engl. rook, nach W. Sewels Wörterbuch, eine gewisse Art Krähen, welche diebisscher als andre seyn sollen, baher wol: He stillt as en Roof (Hamb.): er stielt wie ein Rabe. Rook heißt den Engl. auch ein loser Schelm, Dieb. Man sagt eben so und öfter in Holst. He stillt as en Rave.

Roofen (Eib.): groffe heuhaufen im Felbe.

Room: Sahne, das abgeschöpfte Dicke schwere ber Milch. Roomhuut: die Haut welche sich oben auf die aufgekochte Sahne sest. Daher Hamb. De Roomhuut is so dik, dat en Snieder darup danssen kann: hyperbolisch!

Roomstange: eine Batte, worin ber Robm um fauer zu werben gegoffen wirb.

Roopen: rufen. (Holl. roepen, Schw. ropa.) Utroop: Ausruf von Waaren auf den Gassen. (Hamb.) Utroper: Ausrufer in der

2) Auftion, öffentliche Versteigerung. De hamborger Utroop, Sing Miese Borgesstellet: mit e. Holzschnitt mit angehängter Rlage Hamb. Dienstmadchen und Dialog berselben 1 B. 4. ist ein achthamb. Lied aus dem 17 ober Anfang des 18 Jahrhunderts. Es werden darin alle ehmalige und zum theil noch gewöhnliche Ausruse der Waaren auf den Gassen in 28 Verse gedracht.

Beroopen: tabeln. He deit eenen gliek over alles beroopen: er bematelt alles.

Deverropent: überrusen, eine handlung der Gereie und Meinung des holft. Aberglauben: übers mäßig loben und dadurch das Gelingen oder Gedeihen hindern. 3. B. Botter öberroppent: man butstere die überrusene Butter so viel man will, die Milch schaumt und stinkt, oder bringt weniger Butter. Ein kleines Mådchen, eines Schulmeisters Tochter lobte einst

einst in ihrer Unschuld die Butter der Nachbarin. Diese sagte: wenn din groot Muul nig weer, so weert nog beter. (die gewöhnliche Halfsformel) Ik meen din Bader weer en Scholmesster? leert he di so? bun ik all in juwe Kate kamen, um juwe Botter to overroopen?

(Gl. G.) Roop keen Haalfisch ut, eer dit se hest: rufe nicht: hohlt Fische! bis du sie hast d. i. berühme bich keiner dir ungewissen oder mangelns den Sache.

Roper: Nachtwächter.

Moos: Rose.

Roschen: Roschen. Zittelroschen: nennt man die Narzisse, gelbe Narzisse.

Eine Hamb. Gaffe in der Altstadt Rovsenstraat und ein Landwirthshaus aus dem Damm und Altoe naerthore, de Rovsenhof: führen den Namen ohne die Rosen. Auch heißt eine kleine offne Holzung aus dem Deichthoré eine Promenade de Rovsens allee, wo man die Rosen vergebens sucht.

Röseken planten sprchwtlich: rothe Wangen bekommen. Se hett Roseken plantet: dem Madchen steigt die Rothe ins Gesicht.

Rootschar: geweichter Stockfisch.

Ropeln: von aufgezognen Flachshalmen bie Samen : Andten abreiffen , indem mon fie durch eifers

ne, auf einem Brette befestigte Backen zieht. (S. Flaff.)

Rope: die Heuraufe in Pferbestall.

Roren: ruhren, regen. (Dan. rore, Angs. breran.)

Ein Ruchenreim heißt:

Ror um, ror um, dat Putjen fallt um!

Se ror nig Finger nog Lipp (R. G.): er war mausetob.

Hans Rorum auch Rorup (Hamb.): ber als les herum, in Unordnung wirft.

Berdrig: rege, hurtig. De is nog teems lig berbrig: er ist noch ziemlich bei Kraften.

Rorfam: von Speifen ben blabenben. Ethrfam Spies: bie Blabungen macht, erregt.

epriam Splev: die Blahungen macht, erregt.
(2) (K. G.) rührend, en rörsame Predigt.

Nig ror' an: bleib bavon! nicht angerührt. Ror Di: tummle, fpute bich!

Dat Roren: die Erschüttrung, ber Schlagfluß. Rören un Slag kann man dabun krigen: ber Schlag sollte einen danach rühren. Dat di Dat Roren! (Rendsb.): das ware!

Rorei heißt nicht blos (S. Et) ein Effen, sons dern überhaupt und fig. alles Durcheinandergemengte, Berschiedenartige. So sagt man von einer Gesells schaft aller Stände: bat was en rechten Rosrei; en Rorei vun Minschen.

Inroren: einrahren fig. anstiften. De hett et inrort, he mag't ook uteeten.

Krutjen ror mi nig: noli me tangere, herba sensitiva sagt man auch von einem krittligen, unruhigen Menschen, wie die Benennung bes Krautes das berührt von warmer Hand, Blatter sinken läßt: mimosa pudica L.

ROff vom Ital. rosso: rothlich (hamb.) uns reif getrocknete Rofinen, Kirschen, Pflaumen fallen roff (R.) ift ein felten vorkommendes Wort.

Mosmarin: ein bekanntes wohlriechendes Araut. Die Rosmarinstraffe in Hamb., wo viel. Unstat und Geruch war, erhielt ihren Namen spotts weise.

Rostern: auf den Rost legen, auch, lange mit etwas zu schaffen haben eh man fertig wird: he bett dar lang mit rostert. (Hamb. Alt.)

Rotte auch Rotte gespr.: Rage. (Angs. raet, Engl. ratt.)

2) Rleine Kinder und Leute die sich ein Ansehn gesten: en lutje Rott van Deeren: ein kleines Mädchen. Man kann sik up em verlaten as up en dode Rott: d. i. eben so unzuverlässig, kaal as en Rott: arm. Röttenkruut: Razens vuls

pulver. Daher heißt es von einem verschlagnen Mensichen: he is so flimm as Rottenkruut.

Snapprott: , Scheltwort zu nafeweisen Rin= bern, die noch nicht trocken unter der Nase find.

Rotten: faulen, faulwerden.

Unrotten: anbruchig werben, verrotten: verfaulen, rottig, rotterig: angefault, anbrus dig. Daher (Hamb. Alt.) gemeine Schimpsworte, rottrig Aas, rottrige Hoor, und die Bers wünschung: du saft an'n Galgen verrotten!

Rove: Rube. (Dan. Roe, Schwed. Roswa, Holl. Raap; rapa.)

Robfen schrapen: spottweis mit ben Fingern ben andern jum Rübenschaben verweisen, wie eine pas dagogische Schrift sagt: Schabet bem Sanschen bas Rüblein! wozu man eben keine Anweisung geben follte.

Robe in de Buuren: zu Leuten bie von Bedereien nicht miffen.

Die Steckrabe (Holl. Stefraape, Dan. Stefree, Schweb. Stifrave.) Stefrove (brassica napus. Nemnich): Rohlrabi unter ber Erbe heißt deshalb so, weil sie nicht wie ber Kohlrabi (über ber Erbe) abgeschnitten, sondern ausgesteckt wird. Sie ist suße licher als jener und die gemeine gelbe ober weisse Rube.

Snittribe: diese in kleinen Studen geschnits ten wird zu Snepeln (Fischen) vorzüglich, ganz oder halb durchschnitten zu Hammelfleisch geeffen.

Spek

Spek un Rob: Landmannskoft wie Swattsuur mit Klutjen un Roben: aber gelben.

Martiche, Teltauer, Butfelbiche Robe: find in Geschmack und Preis verschiedne Sorten estas rer Ruben.

Moven: ranben. (Angl. reafian, Dan. roff, Engl. rob, Schw. roffma, holl. rooven.)

Rophgond: eine sehr charafterustische Kompossition die man gewöhnlich von Erbschaftssachen braucht, Raubgut, dessen mehrster Theil sehr oft in die Jande der Advokaten und Erbschleicher fällt, nicht der Ersben. So sagt man auch von gewissenlosen Advokaten und Rechkbverkehrern: se leeht van Rophgood.

Roz: pituita.

Roglappen: Schampfruch: lepel: Schimpf= wort fur einen Sauischen.

Ruthe: Roche, Franz. raye, wird häufig wie Schotte und Steinbut bei der Insel Fohr gefangen, ein Elbsisch, Lieblingstost der geringen Leute und — Emigranten.

Ople Ruch: Schimpf bes Pobels: altes Weib, Fischweib.

Ruelk auch Rulk (Ditm.): schlecht, elend. De is recht rulk: er ist recht elend.

Ruff, in den Ruff mitnemen, et geit in den Ruff (Hamb. Alt.): cs geht schnell mit weg, wird mit fortgeriffen, geraubt, wahrscheinlich aus bem roben gebildet.

Ruffel (Eib.): Efcher, Spaben (auch Ditm.) Grabscheib (Ig. Gl. G.) mit Eisen beschlagne Schausfel.

Ruffeln (Ditm.): nachsparen.

Enfamen ruffeln: jufammenhaufen auch jus fammen lugen; upruffeln: aufforschen, auffparen.

Ruffelwief: altes Weib, bas was sich zuträgt, aysspurt, Gesinde verführt, baß es ihnen allerlei zustecken muß, In hamb. Alt. auch Rufflersch und bedeutet eine Rupplerin überhaupt: unrechtliches Weib. Ift wahrscheinlich mit dem obigen Ruff nahe verwand.

Ruggen: Rucken. (Angf. Rige, Schw. und Dan. Rig, Holl. Rugge.)

Gankrüggig: von Pferden (ausgespr. fands rüggig) die den Fehler eines fehr hohen Ruckens haben von fenken.

Rufen: riechen.

It stell mi as wenn it nir raten un seen har (Alt.): ich stellte mich als wuste ich ganz und gar nichts bavon.

Da rut an! Pobelverneinung, das nimm hin! He rutt den Drek im Dustern: von superklugen Leuten. Rufelten, Rufelbusch, Rufelstruuß: Blusmenstrauß um bran zu riechen, aber jeder Blumensstrauß auch aus nicht oder nicht riechenden Blumens und Kräntern gebunden. Das Bunte machts, daher auch die Bauren und Bäurinnen, welche in Hamb. Alt. Blumensträusse feil rufen: Rufelten, bunte Rufelten! rufen, auch Rufel.

Auf die, welche sich gern selbst loben oder rein und weiß brennen, zielt ein Holst. apol. Sprw. All wat good ruft, kummt vun mi, seggt de Apteeker un har in de Bur scheeten.

Roek: Geruch, (K. G.) heißts Beter im Frbjaar de Roek, as im Harvst de Sloek.

Das geruchreiche kurze Gras in Frühjahr ist nahrhafz ter für Menschen und Nieh, (ba es die Milch und Butter wurzt) als das lange Gras das das Dieh im Berbst verschluckt,

De Ruter: die Nafe. In ber Oper ber Dorf= \_barbier wird in Hamb. und Alt. vom Barbiergefellen zum Da Capo platt gefungen.

> Maak fort du dwatsche Duker groin se vull Moot, ik sneed em in sin Ruker un dat weer good.

Rullen: rollen (rouler, Franz.)

Rullvit, Rulle: Walze womit man plattet, bas feuchte Zeuch rollt, auch worauf man Lasien forts rollt.

Rulle, Sandrulle: langes Drellen ober Lei= nentuch, handtuch, bas an einer Rolle hangt.

Rullwagen: fleiner Kinderwagen.

En Ruller: nennt man (Samb. Alt.) einen Spieler von Metier, auch einen falfchen Spieler.

Putjerullen: Pobelausbrud fur huren.

Rummel: ein burch einander, gewöhnlich ohne Bahl und Unterschied zusammengeworfter hause Sachen, (R.) die in Auktionen von Blumenzwiedeln im Rummel verkauften Zwiedeln find aber gezählt, wenn gleich nicht immer, doch oft gewählt.

he versteit den Rummel (Hamb.): er verssteht sich brauf, weiß was darunter steckt, giebt nicht mehr als es wehrt ist, überhaupt ist au fait einer Sache.

2) In einigen Kartenspielen heißt ein Rummel, wenn man einerlei Kouleur Karten in ber hand hat und mit Auslegung berselben gewinnt.

Rummelei (Hamb.): zusammengeworfnes und verkauftes Sausgerath und Plunder.

Rummeln: ratteln, poltern, baher Rummels famer: Polterkammer; Rummeln, (Rummeslei im Lieve, et rummelt mi in Lieve): Blasbungen im Gebarme.

Rump:

Rump: Wams ohne Aermeln. Unfre bejahre ten Matronen nennen fo ihre flanellenen Unterjacken.

Auch Leid = Rumpf. Daher bas hamb. Rump = reffen: hart handhaben; von der Folter herges nommen, wo der Leib auskinander gereckt gezogen wird.

- Rumpeln: fchatten, ftoffen.

De Wagen rumpelt up de Steen, auch Rumpelfaar gescholten: ein Suhrwert, bas nicht bangt in Riemen und baber fart ftoft. Man bort auch Rummelfagr welches, (mit Richens Erlaub: nis) auch angeht, ba man bei bem Stoffen im une fanften Wagen bin und ber gerüttelt, folglich fowol gerummelt als gerumpelt wird. Man sagt ja and rumpumpeln (Samb.): und hat vielleicht aus beiben Worten und Gefühlen eins machen und in ber Sprache nachbilben wollen. At beff mi beger moten rumpeln auch rumpumpeln laten 2. B. auf bem unfanften Poftwege zwischen Samb. und Lubed. Auch hort man bas Bort von farfen heftigen Wiegen (S. Eng n. 4.) we stoffen und fdmanten, werfen eine ift.

Rumpslump (n. d. Holl.): nnausgesucht, wenn in Hamb. Alt., nicht nach Maas und Gewicht, sondern z. B. ein Schwein lebendig und en gras verskauft wird. Das Gegentheil hakenrein. (R.)

Rund: rond. (Holl. rond, Dan. rund.)

Runds

Rundscheeten: mit dem was man einzufom= men hat, auskommen. He kann nig runds scheeten: er kann nicht aus mit dem, was ihm einkommt.

Rundeel (Holl. Rondeel): Schanze, runder Hofplatz, Wasserbecken, Wiesengrund.

Rundstuf: in holst. Stadten und auf dem Lande ein rundlängliches Weißbrod, das gewöhnliche Tisch = Weizenbrod quer überschnitten (zu R. Zeit muß es auch nicht überschnittene gegeben haben) zu Lauch I schilling gebacken (Hamb.) in Altona twee vor Neegen Penting: zwei Rundstücke für 9 Pfen= nig. Daher die Hamb. wol in Altona Rundstücke hohlen liessen und affen, wenn sie nicht von dem Zoll= ner im Hamb. Millenthor auch Altonaer=Thor ge= nannt, weggesischt wurden. Miniatur = Rundstücke für Kinder giebt es hieselbst einer kleinen Wallunß groß.

Runen: raunen.

De runet de lugt: ein Ohrenblafer ift auch gemeiniglich Lagner.

Runts: groffer hund, auch bito Tolpel, gros ber und fauler Menfch.

Runtfen: faul und laffig liegen, fich ftrecken und behnen.

Runs

Runkunkel, vol Runkunkel: Scheltname eines alten runzelvollen Weibes, auch in Obersachsen, und kann eben sowol von Runzel als von Runkel, Spinnmaschine, ober von beiben kontrahirt sich ableisten: alte Nettel, vetula.

Runschen, afrunschen (Ditm.): Schmu= giggewordnes rein machen, aber besonders in der Geschwindigkeit.

Ruppig: schlecht von Ansehn, daher der Pd= belschimpf: ruppig Aas, ruppige Koter, Tebe u. a. von rupfen, raufen, wie abgerupft.

Rusch: wird vom Gehacke, Backwerk gesagt, bas nicht gabe, sondern gut ausgebacken auf die Zunsge fallt, locker, auch von gutgestopften Kuffen.

Ruschens (Eid. Hus.): Binsen. (Scirpus palaestris L.) Engl. rushes. Rusch (K. G.): Reth, was darin wächst, Schilf.

Ruschen: rauschen. Daher

Ruschenplate: unachtsames Weibsen, bas mit ihrer Schurze (Platen) allenthalben anrauscht und hackt.

Ruschensleegen: Schlitten mit Schellen. Wie kann R. noch zweiseln, daß sie vom ruschen Geräusch und nicht von Rhein ableite? Das Hamb. Riensschen Sleegen: ist selten und albern, das uns bandige Rauschen ber Schellen und Peitschen spricht für die Ableitung zu laut!

Kú≠

Ruichen: in Schlitten fabren.

Das kurzweilige Gespräch vom Winter sagt: doch wol in den Ruschen Slegen darmit um de Straten seegen, wenn myn Junker schmükt dat Peerd un dorch de gansse Stadt bkaveert

und weiter

un de leve Trinken Deern, hort dat Klokken Ruschen so gern.

Madden horen gern das Riodengerausch.

De Wagen ruscht an den Steen: der Basgen streift im Vorbeifahren an den Stein. (Samb.)

Rusig: rauh, vom Wetter.

Rusig Wedder: stürmisch. De stille Week is jummer rusig, bemerkt die Hamburgerin: die stille oder Charwoche bringt immer Sturmwetter mit sich. Das Stammwort ist ruue: rauh. (S. Riev.)

Rufffift: Sarg, gang nach bem Soll.

Ruft: Rube = Rift , Lade, Raften : Rubekaften.

Rustern (Pbg.): ein wenig frieren. Es hett hut Nagt all aarig rustert: es hat diese Nacht ein artig Bischen gefroren. Dies rustern scheint mit rusig verwand, wird vom Festfrieren der Erde, wie schraueln, överschraueln: vom Wasser ges braucht, wenns zu frieren beginnt. Ruten: Fensterscheiben, carreaux. Diese was ren ehmals verschobene Wierecke Rutenstuten wie Hamb. Glaser sie nach ber Form eines so geformten Brobtes mennen. Daber

2) die Figur der Ruten Karo auf den Kartenblattern.

Rutern. (S. Rieden.)

Ruterfalve (Samb.): Läufefalbe.

Ruug: rauch.

Ruugwark: Pelzwerk. Ruug Moders Rruut: pulsatilla.

Rung' Uul, fig. eine Person mit verworrenen Haaren (a la herisson) ober ungekammten Kopf, en rungen Gast: ein Bustling.

Ruugen Kram maken (Hamb. Alt.): Handel machen, wild leben.

Rungen: die Federn abwerfen, wie Mogel zu gewiffen Zeiten.

Dat Runge buten teeren: Die scharfe Seiste, Strenge in der sittlichen Behandlung, Erziehung zeigen, aumenden.

Rungen Renzel: rauber Reisesat, Inschrift auf bem Schilbe einer Holft. Lanbschenke.

De rungsten Faalen wart de glattsten Peer: die rauhsten Fohlen werden die schönsten Pferde. Wird auf den Nebenbegriff da rung soviel viel als unnug, he makt fik rung: er ift ausgelaffen, wild bebeutet, gewand. Junge offne muntre Kinder gerathen beffer, als junge glatte — Seuchler.

Rung : foder: Strob, jum unterfchiede von Beu.

Ruum: Raum.

Ep Ruum kamen: nicht blos aus bem Bette kommen, hervor kommen (R.) genesen, auch in bie Ordnung kommen, aufräumen, in Gang kommen. (Hamb. Alt.) Ru bun if endlig to Ruum: nun bin ich wieber in gewohnter Ordnung.

If mut ook ins to Ruum: sagt das, ihrer Bestimmung gemasse, einhäusige, schneckengleiche Frauenzimmer, wenn sie einmal aus, an die freie Luft will. In Sid. sagt der Bauer, wenn er aufs Feld zu säen oder zu pflügen will: ik will to Ruum. Auch (Hamb. Alt.) et kumt nig to Ruum: es wird nicht bekannt.

Ruum abj.: ledig, ruum Huus maken: aufraumen, auch (Eid.) groß, überschiefkend, bit dat ruumen Ein anfaten: bei dem größten Ens be anfassen, nuch Gemächlichkeit anfangen. (Rlefz fel Mst.)

Ruum abv.: geraum, vollkommen. Et fünt ruum, twee Miclen: es sind grade 2 Meilen. Min Huus is ruum so groot as din:. mein

Haus

Haus ift vollkommen fo groß als beins. Ruumt meten: reichlich meffen.

Utrumen: ausraumen.

Rumer: ber etwas lebig macht. Piepette rumer: Pfeiffenausraumer, Benthalm. (S. Ual.) Bubelrumer: Beutelfeger, falsche Spieler und dito Abvokaten (nicht lose, wie R. hat, bes Doppels sinns wegen nicht.)

Rnumschottel: Plaubertasche, Grossprecherin bie ins Gelag hinein schwagt.

- 2) Ruum: Raum, Schiffsboben, int Ruum gaan: wo die Baaren und der Troß der Passagiere, die Noblesse ist in der Kajute, hineinquartirt wird, in Elb Kahr und a. Schiffen.
- 3) In Sandelsstädten Baarenboben am Elbstrans be, im Sinterraum der Saufer unfrer Raufherren.
- \_ Ruun (Kr. K. G.): Wallach, fastrirter Sengst.

# Machträge zu dem ersten und zweiten Theile des Holst. Idiotikons.

### A.

Malbesing: Mlantbeere.

Aalquabbe: auffer zur Bezeichnung bes bestannten Fisches, wird auch gebraucht um einem Mensschen damit einen Anstrich von Lächerlichkeit zu ertheisten, der eine dem Kopfe dieses Fisches ahnliche aufgesdunsene Gesichtsbildung hat. De Keerl sut ut as en Aalquabb'.

He hett Aal to Koop: er hat Aale feil, wie in de Hafen.

Aalf: hat überhaupt in Holft, levem maculam, ber Dummheit.

Aant. Se snatert as en Aant: sie sowatt, ift gesprächig, schwathaft gleich ber Ente. Se (ober Se) hett Fot as en Aant: von Mensichen mit breiten platten, Entenahnlichen Fuffen.

Mantenfnat: nichtsfagenbes Gefcwäge, bat is en rechten Mantenfnat.

Aarig. Unaarig Wedder (38.): schlecht Wetter.

# . A. B. C. Huus: Abtritt.

Abraham. Won diesem Erzvater hat man bie Mbt. He hett all Abraham seen: er ist so jung so unerfahren nicht mehr, er hat schon lange mitgelebt, mitgemacht.

Achter. He makt et as de Katten, de vor letten un achter fraken,

n. b. Sochb. vom hinterliftigen, ber ben verlaumbet bem er ins Geficht ichmeichelte.

Achterut. (S. 17.) He mut allerwerts achterut: er muß allenthalben hintenauf, gewohne lich von Kindern, die an allen Spaziergangen und Lustvarkeiten der Eltern theilnehmen wollen.

Alengsten. De weer in dusend Aengsten: er war sehr bange, angft und bange.

Afbakken, 3. B. en Puffer afbakken: eis nen Topfluchen, (Stolle) gabr, fertig und gut backen.

Af fint (Eid.): laf, matt fenn, fononim und abgeleitet von Ginem Stammbegriff mit bem hochb. bie Kische fteben ab.

Afbeeben, gewöhnlicher, affanffelt

2) überbieten.

Afdaan: auch von Miffethatern, bie getopft werben follen. Et fall en Sunder afdaan was ten: ein Miffethater foll gefopft werben.

En Afekt: eine abhängige Ecke eines Dammes, einer Wiese ic.

Ufgaan. Wat geit em af (barunner): was geht ihm babei ab? er verliert nichts babei.

Uffmeeren: abschmieren, prugeln.

2) Gine gute Urschrift undeutlich schlecht topiren

3) die Manipulation, wodurch alte Beiber bem ber angewachsen ift, entweder eine wirkliche Erleicheterung durch abstreichen, gewähren ober versprechen. (S. S. 36. Angroien.)

Afromen (S. 24.): ber Rohm wird von ber Milch eigentlich nicht abgeschäumt, sondern abges schöpft ober abgenommen mit ber Roomkelle.

Allabastergesicht: Schimpfwort bes Pabels für ein widerlich glattes Gesicht.

Alberhaftig, auch jalberhaftig: albern, ju Poffen und Alberheiten geneigt.

Albern Drute, Erin: albernes Weibsbild, Gertrube, Katrine. —

Alfans, Alfanzeree, Alfanzerie (Ar. G.): Poffenmacher, macherei.

Allgansnig, allgarnig, allutnig (Hamb. Alt.): ganz und gar, durchaus nicht.

Alltomits, alltermits (Ar. G.): zuweilen all umt Luti (Hamb. Alt.): allaugenblicklich. Flickwort un all. Mit'n Abend un all. (feem he an.)

Alnakker. Ein obersachs. Rez. will den Aussbruck als Schimpf von Asamaken: ableiten, ba

man in Ob. Sachs. den Ausdruck von einem Schwach= ling braucht.

Ammadjen (S. 34.): vielleicht Annheds jen, da man auch annhedjenhaftig (Prez.): weis bisch sagt, von Anna Hebewig.

Ummer auch Emmer, Wateremmer, Melfemmer auch Melkspann.

Un. De is Frund an em (38.): er ift fein Freund.

Undeem: wahr (im Hochd. auch in Begriff: auf dem Punkt). Im Eid. auch in Holst. braucht man im feinern plattdeutschen Konversationston uns gern das unhöslichere waar. Man sagt lieber dat is nig andeem, als nig war: das ist unwahr und dat is andeem oder wiss: das ist wahr.

Unrogen: Speise 3. B. Backwerke, Pfannkuden anruhren, zubereiten.

Anna. Raten = Anna (313. K. G.): ein Beiname zum Unterschied einer Weibsperson Unna die in einer Kate wohnt, von andern, wie Klas, Oolkaat. (S. Ool.)

Ungel. Et angelt em (Gl. G.): er febnt fich banach.

Apart. Daher Apa wie Aa.

Arften mit der Schell auch Stipparften, weil man sie in geschmolzene Butter tunkt. Breckarften: graue Eibsen, die sich spalten mussen, wenn sie gut und efbar senn sollen. Splittarseten (S. S.) Sleeparften wie Stipparften. (G. sleepan.)

Arg. Man kant so arg nig benken, as't kamen kan: bas Schlimmste ift benkbar.

Armid) : ben Armen gebend, wohlthatig. (Samb. Mt.) De is good armid) : er giebt ben Armen gern, ein Freund ber Armuth.

As, Ack auch 2) Schniedeeffe. De Ack be ftinkt; ein Zeichen, daß es Thauwetter werden will.

Avenpluk auch an Beilegern. Bon einem ungeschickten Schreiber sagt man: he makt Kruks ken un Avenstaken, Uulen un Kraien.

Aver (S. 53.); wendischen, lieber holl. Urs. sprunge; benn in ben Marschen ift es besonders ber kannt. Aberfleet Geg. in der Wilstermarsch.

# Ŋ.

Babbeln. Wielleicht gehört auch hieher bas Lat. balbus, balbutire?

Losbekker (S. 58.) beissen auch Wittbeke ker: Weiß (Brob) Becker.

— Fro geslagen.

Nach einer varians lectio:

mit dem Schuffel up dat Lief,

o, wo schree dat arme Wief!

Bak. In Pbg. Dat is een Bak un een 'Bra: von Schorftopfen. (S. Breuern 2.)

Beienfleth: nicht unweit, fonbern in der Bils fermarfch.

Bangenet: fagt ber Pobel (Hamb. Alt.) får Bajonet.

Bank: heißt auch (It. u. a. G.) ber vieredte holzerne Koffer ober die (Hamb. Alt. Pbg.) Lade bes Gefindes.

Togbank: brauchen die Bottcher, Faßbinder und Rademacher. — Tischler haben blos ihre Jobels bank — auch Prammacher, und schnigelnde Bauern, die sich manche holzerne Haus s und Arbeitsgerathe selbst verfertigen.

Bankrut. Den reichen Schlittenfahrern wird in Samb. vom Pobel oft fpottend nachgerufen:

Bankrut, Bankrut, tum Door benut!

na de Soll, na de Soll, na de Soll! und oft mag die erste Prophezeihung eingetroffen senn. Eine uralte Sage, die man in alten Buchern sindet, daß die Schlittenfahrten zur Solle führen, mag den letten Zusatz gebohren haben. Bart (Holl. Baard, Angs. Beard, Engl. the beard).

Finsterbeer (S. 83.): ber Gebrauch war pormals durch ganz Holft., auch in a. G. Die Gaste schenkten babei ganze Fenster ober einzelne Scheiben, die bann mit ihren eingebrannten Namen, Sinnbilber und Reimen bezeichnet wurden. Auch Gelbgen schenke wurden gegeben.

(34.) eine lanbliche Lustvarkeit, die nach vollendes tem Bau eines neuen, oder nach der Hauptreparatur eines alten Hauses der undemittelte Bauberr versanstaltet, um einen Theil der Baukosten durch die Geldgeschenke seiner eingeladenen Gaste zusammen zu bringen. Durch einen Hochzeitbitter werden gemohnslich in dem Dorfe des Bauherren und allen benachbarzten Dörfern, Bekannte und Unbekannte zu diesem Fest geladen, mit Bierkalteschaale, Bier und Brantwein bewirthet, auch Musikanten zur Tanzmusik bestellt, die aber jeder Tänzer bezahlt. Eingeladene, die sich auch nicht einsinden, schiesen doch, wie bei Jochzeizten, ihr Geldgeschenk. (In D. Sachs. hat man Pfingst und Maibiere, welches letztre aber mit unsern Maibeer nichts zu thun hat.)

Bengel: in verschiedenen Solft. Geg. auch, wie im Socht, ein Schimpfname.

Bentern: bin und ber laufen, aus und ein, ohne Zweck und Nugen, wie kotern. (G. k.)

Bereeden: bereiten, zubereiten, zurichten. Daher Mandbereeder (Hamb.): Gewandbereiter, auch Tuchhandler.

Betern (S. 98.) he betert sik, auch beskert sik u. s. w.

Bi. Bibringen (R. G.): einen Gebrauch , einführen.

Biesbasig ein Pleonasmus, sehr verwirrt, verbiestert un verbast (S. Basen) auch sagt man (K. G.) hasbasig.

Bigfood artemisia abrotanum L. Wird auch au Fußbabern gebraucht.

Biffe. Kaltbitter: Arbeiter am Segebers ger Kalfberge.

Billig. Mi is billig to Mode: ich befinbe mich gut, auch, bin in ber Begrung.

Billmarder hat drei Rirchdorfer ober Rirchefpiele: Billmarder, Allermohe und Moorfleth.

Bieter auch Bietert in der Ausspr.

Bitter: Bitterhaftig (Kr. G.): bitters schmeckend en bitterhaftigen Wroms: ein bitsterer Wermuthschnaps.

Blaker: jeder Leuchter von Meffingblech mit breitem Fuffe.

Blang de Muur: Name einer Gaffe in Riel, pone moenia, pomoerium.

Blan:

Blangen gaan: wird eigentlich von Kindern gebraucht, die im Zimmer an den Wandseiten fich im gehn üben.

Bodener: in einigen holft. Geg. Befiger ber Wierthelhufen, auch noch tleinerer Besitungen.

Roden Bols: rothe seisenartige Erde, wird vom gemeinen Mann mit Polei, mentha pulegium L. verwechselt.

Bookwetten. Man erzählt sich in holft. von einer Lübeckerin, die nicht viel aus den Ringmansern gewesen seyn mogte, daß sie die weisse Bluthe des Buchweizens für die Grüze gehalten und geäussert has ben soll: en beiten bouten Door to gaan, un to seen wo de Bookweetengrütt bleut.

Boone. De grooten Boonen heft Bus ren autagen ober antroffen: wenn sie balb reif sind,

Boort. Waschboort: steht in holft. ges wohnlich auf bem heerbe und heißt Drogelknecht.

Boot. Bootsmann: Matrofe, auch

2) eine Art Charge. Bootsmann ift ber Mastrose auf Schiffen, ber die Oberaufsicht über die Laz kelage, Segel und Mastwerke hat, wie der Timsmermann und Kuper über die Zimmers und Fagzerbeiten.

Botter. Afhottern: die Butter aus der jum Buttern bestimmten Milch herausarbeiten, Butster machen.

Botterkaar (Gl. G.): nennt man die Kariole, die zweirabrige, mit einem Pferd bespannte buntbes malte Staatskarosse der Bewohner kleiner Stadte und der Odrser in der Marsch. Als sie vor etwa 50—70 Jahren erst aufkamen, wollte der Amtmann von Steinburg, daß jeder eine Abgade von seiner Kariole entrichten solle. Die Bauern kamen dagegen ein, und sagten: et is jo man de Botterkaar, worin und' Fro eer Botter to Markt bringt: ein nothwendiges Fuhrwerk um die Butter in Stadte zu Markt zu bringen. Daher der Name Botterkaar.

Als Gegenmittel gegen bie verrufne oder beherte Milch wird auch Alaun gebraucht.

Braden. Grapenbrad: nennen einige Lands leute (in Geeftgeg. Kellinghusen, Bramstebt) auch ihr Schwarzsauer.

Brasig: überhaupt in Holst. aufgedunsen. He sutt so brasig, auch bribsig ut. Brasig Beer: schäumend Bier.

Breegen. En Dullbreegen: ein toller, alberner Mensch.

Porbraken (Wgl. daalbraken S. 196.)

Se breett fit nir af: fie entziehn fich nichts, leben gut.

Brink:

Brink: ein begraseter Platz, baber

Brintsitter: in einiger Geg. die Bewohner ber von ben Sufen unabhangigen Saufer; es find meisftens Sandwerter unter ben Bauren.

Brod. Upt Brod to eeten geben: eisnem etwas vorwerfen, vorrucken.

Brogam. Brogamsbook: Brautigamsbuch wird (Hamb.) bei verschiedenen der Bohlthätigs keit gewidmeten Anstalten ein Buch genannt, welches nebst einer Buchse dem zugesand wird, der sich versehlichen will, um seinen Namen und die Summe der Gabe darin zu verzeichnen, z. B. Die Niederlans Dische Kasse, anfangs zur Unterstützung resugiirs ter Niederlander, jetzt auch für bedürftige Wittwen andrer Abkunft und verarmte Bürger Hamburgs bes stimmt. — Die Hamb. Armenanstalt hat solch ein Buch nicht, sondern läßt die Bräutigamsgaben in den Abreß = Comt. Nachr. publiziren.

Bruscheern (Pbh.): don guter gesunder Fars be. He, (Se) sutt bruscheern ut.

Bruusen auch 2) gerathen, sich ausbreiten 3. B. (K. G.) de Eerbeern bruust un heft good Schif: die gepflanzten Erdbeern breiten sich aus, kommen gut an, geben gute Art.

Buf. Se fettet den Buf up de Saverfifte: von Menichen, die felbst genieffen, was sie haten follen.

Ruls

Bullenstall. 2) in kleinen Solft. Städten auch das schlechteste Gefängnis.

Bunkfasen. 2) herumlaufen.

Buschkniep: ein krummes sichelformiges Meffer, womit die lebendigen Zaume, Busche im Fruhr jahr beschnitten werden.

Et geit dorn Bufch: von vernachlässigten, versehenen, zerratteten Sanbeln und Geschäften.

Butt 2) stumpf, baher Buttaars: Stumpf. schwanz, eine Subuergattung.

Bur. Wenn zu Anfang bes Kieler Umschlags ober Jahrmarkts ber Marktschilb, eigentlich die Fahne ber Marktfreiheit und des sichern Geleites aus dem Thurme heraus gehängt wird, so nennt das der wigis
ge Pobel: den Borgermeister sin Bur.

### D.

Dag. Uns' herrgott hett heubage:' fagt man vorzüglich (Gl. G.) bei trofnen Wetter in ber heuernbte: bies find Gottes heutage, an welchen er unser heueinfahren burch trocken Wetter begunftigt.

Alldag: Werkeltag. Davon Alldagssnak: alltägliches Gewäsche, Alldagsmudg: tägliche Hausmutge, Alldagsarbeit: gewöhnliche Arbeit, Alldagshopr: gemeine Hure.

Dan=

Danfen, bedanten. Dat Geten bedantt fit: bie Speife fibst auf, als bantte fie. Boltswig.

Ding. Sillig Ding (heiliges Ding): blau licht gruner, auch ins gelbliche fallenber Geschwulft, im Gesichte und an ben Fuffen, von ber Rose unsterschieben, bie roth schwillt.

Dodenuur: tenebrio mortisagus L.

Doden: trocken gewordne Mahlfarbe im Topf wieder anfeuchten, wie die Topfer, die, womit fie Defen, eiserne u. a. schwarze überfarben und die Fus gen überftreichen.

Doister (Pbg. Hamb. Alt.): dat di de Dois ster! statt Dovel, Duvel, daß dich der Teufel!

Ookter Hutentut (S. 223.): foll, wie man versichert, von dem Engl. hitherto herkommen: der bald hie bald dort seyn muß.

Kannst Dokter waren un wullt nig (Samb.): du konntest einen Bortheil haben, und liessest ihn dir entwischen.

Muskedonner: ist eigentlich bie groffe Flinte, mit ber man nach bem Wogel schießt. In altern Zeisten hiessen und waren alle Gewehre Mousquetons, in bem Sinne nemlich, baß mit gröffern Rugeln, geschoffen ward, und baher noch ist die Benennung, bei ber man freilich jest nicht mehr an M. benkt obes gleich baher leitet.

Doof.

Doof. Upn dooben Dunst: aufs geras thewol.

Doon 2) geben, reichen. Do mi her: reiche mir bas ber.

Dor. Einen sonderbaren Ausbruck der Mermuns drung ober Wermunschung hort man (Gl. G.) bat bi de Donffendor! daß dich die Stubenthure —!

Dorp. Denn har if to Dorp must: bann hatte ich bitten gehn muffen (Pbg.) eine gang und gabe Rot. so brauchte es eine Wirthin, wenn noch mehr Gaste gekommen waren, so hatte sie keine Milch mehr im hause gehabt und — zu Dorfe muffen zu ben Nachbarn ihres Dorfes, um für Geld und gute Morste Milch zu erhalten.

Doveke 2) eine kurze Tobackspfeiffe, Stums mel einer, Pffeiffe, kurz von Stil.

Drall, metonymisch: alles was ein Ansehn von hurtigkeit hat; so heißt en dralle Deeren: ein flinkes Madchen, auch wenn sie nicht rund und von Embonpoint ift.

Dreeling. Es giebt in Holft. auch kupferente Dreilinge. Auch einen stillen Menschen, der sonst gewöhnlich munter zu senn pflegte, vergleicht man mit einem Dreilingslichte.

Oreien 2) gehen. Die Landleute sagen viel zu einan-

einander: woll ji mit mi dreient: wollt ihr mit mir gehen?

Orek. De hett Geld as Orek auch mit dem Zusatze: man vullens so peel nig.

Dreffasten (ft. G.): ein holzerner Raften, in ben auf bem Lanbe ber aus ben Zimmern zusammen gefegte Unrath und Sulfen u. bgl. eingeschüttet were ben, und ber alle Wierteljahr aufs Land ausgeleert wird um zu bungen.

Dreschaken, afdreschaken (G. Doschen, breschen, woraus es gebildet ist, und wie jenes für prügeln gebraucht wirb.)

Driest: breist, berzhaft. Driest to gaan: vom festen, sichern Gange. En briest Stuk Dat is en driest Stuk: bas war ein gewagtes Unternehmen.

Droven: darfen.

Orog. De Ro steit drog (S. 257.) Eine jede Kuh steht einige Zeit vor dem jedesmaligen Kalden trocken, manche nur eiuige Wochen, manche 2—
3 Monate; man hort nicht blos auf, sie zu melken, sondern die Milch vergeht ihnen um diese Zeit nach und nach. Ih.

Drogwaschersch: auch ein Neckwort ber Bas scherinnen überhaupt.

Oroom. he drom bat Boff haas weer,

un as he tofeech, weer et en Foder Deu, (oder Sand): von traumerhaften, leicht irrenden Leuten, die den Fuchs für einen Hasen ansahn, was, als sie zur Besinnung kamen Hen oder Sand war.

Dufftig 2) dumm, ohne Nachdenken. So horte ich sagen: de Buur weer so dufftig un foor den Postillon nig ut den Weg. (Gl. G.) Dullbeeren: die Beeren des Nachtschattens,

Solanum nigrum L.

Dummerhaftig auch verdummert.

Dutjen (Probstei, auch in Preez): Datjent in ber Ausspr.

Dutjen (S. 275.) Chemals, als noch die Bute ter wohlfeil war, hatte man (Hamb. Alt.) den ganz gewöhnlichen Ausdruck Dutjenbotter. Sen Pund Dutjenbotter: 1 Pfund Butter zu 3 Schilling.

Outt (S. 274.) 2) (It. u. a. G.) Haufen. Et liggt all in een Dutt: es liegt alles burchs einander. Wi hefft et up een Dutt leggt: wir haben es in einen Haufen zusammengelegt.

Duffert, Duffer, welches 2) auch von den Pflocken gebraucht wird, womit der Rademacher die Fellen zusammenfügt.

Düvel. Du sust en Düvel lieker, as

en Rramsbagel: fagt man ju bem ber fich fons berbar ausgefleibet, mastirt, feltfam toftumirt hat.

Dwalsch: albern, fabe, linkisch im Betragen, vorzüglich vom Frauenzimmer, von halbgewachsenen Mabchen gebraucht, die nicht wissen, was sie mit sich anfangen, wie sie sich geberden sollen. So sagt man dwalsche Trien, dwalsch Minsch, wie alberne Gans mit Aalk beinah spuonim, von dwatsch (S. 280) wohl zu unterscheiden.

Dieses bedeutet auch (3%.) verdrieslich, tacisch z. B. de Herr is good, aver wenn man nig deit, wat he segt, so wart he dwatsch. Und von Pferden: wenn ik dat Pferd pietsch so wart et heel dwatsch.

#### ℧.

Eel (S. 287): Im Holft. mißt man überhaupt nicht nach langen Ellen, vielmehr sind sie ausser Hams burg und Altona nicht sehr bekannt. Brabanter sind lange, Hamburger, kurze Ellen.

Cenig. Wi funt Handelseenig: der Rauf ist geschlossen, wir sind eins über Baare und Preis, auch über die streitige Sache.

Egg un Desch: gang schmale geknoppelte Enden, die vorn an die Kauten, Spigen, gesetzt werden.

Ei is feen Gi, fagt bie Samb. Alt. Giers berkauferin, wenn ihr jemand zu wenig bietet: es ift ein Unterschied zwischen Gans, Enten und Suhs nereiern,

Gier setten ober leggen, ein Wolksspiel, bas auf verschiednen ablichen Gutern 3. B. Krummendiek und Obrfern vom Landvolke beides Geschlechts gespielt wird. Ein Wettspiel. Eier werden in gewissen Distanzen und Kreisen auf dem Felde herumgeslegt. Wer nun in einer gewissen Zeit, daß 3. B. einer nach einem fernen Dause hin und zurück geganz gen ist, jene Eier zusammen gelesen und, ohne eins zu zerbrechen, in einen Kord gesammelt, hat sie gewonnen; im Gegentheil so viele au den Gegner oder die Gegnerin verlohren.

Entzukt (38. G.): verzagt, furchtsam. Us ik den Herrn tom erstenmal balbeeren deed, weer ik so entzukt, sagte eine Baurin, die im Dorfe den Barbier machte, zu einem Fremden, weld cher glauben muste, sie sep in ihn verliebt, sie war aber blos furchtsam.

2) Betrübt. (Samb. Alt.) im Innern vom Schmerz burchbrungen, in ber gemeinen Sprache.

Ertsche,

Ertsche, Ertseke, auch wol Artiche: Sanf-Um fringilla-cannabina. (S. Finke.)

Esfelth. Elabo auch Sho und Esto

Ertern (Hamb. Alt.): antreiben, anspornen. Erter mi nig so: treibe mich nicht unnothig an; ich bin schon ba, vom überlästigen Anspornen, wahrscheinlich von Ere: Art.

F.

and the same of th

e may his r

Faat: Eifeifplatten, mit welchen bie Raber an beit Land und Bauerwugen rund um befcblagen werben.

Fikfarken (Pbg.): schmutiger, sauischer Mensch.

Fedder (S. 311): Schreib und Bettfebern, Fedderstunk: Die an einander sichenden Flügelsesberh von Gänsen, Enten, Hühnern, Fedderlessen, he makt nig veel Fedderlesten: er macht nicht viel Komplinente, schreitet gleich zur Sache, ist breist, fertigt king ühr gut ab.

Fee ober Feeg: feige wovon bas Fee gebilbet ift.

Feegen. En Feeger (Samb. Alt.): der rasch etwas burchzusetzen weiß. Feegersch: bestührige Hausfrau.

Fellopen (S. 312): vielleicht entstand auch das Wort daher, daß man in der Ausspr. das d in Feld, verschluckte, und statt Feldlopen Fellopen pen sagte.

Fell auch eins ber krummgeschnittenen Stude holz, aus benen ber Rabemacher die Rabrundung zusammensetzt.

Ferm (Hamb. Alt.): fest, mannhaft, stands haft. En fermen Reerl: ein zuverläßiger auch statter Mann (vom Lat. sirmus Franz. ferme.)

Fett. Allto fett is ungesund: zu gute Tage machen übermuthig. Mi nig to fett: mir ists so recht.

Ff. Aus bem Ef Ef (auch im sublichern Deutschlande) stammt aus der Sprache der Baaren= manufakturen, wo feine feine Waare mit ff bezeich= net wird.

Fiek

Sief fatt paranitium lies panaritium.

Fieren. Se fiert up em (R. G.): er wars tet auf ibn.

Fiffe. Knirrster (Leipz. Anzeiger 1801 Marz S. 774): Defelname des Leinwebers, als eis nes wegen seiner sigenden Lebensart schwächlichen Mannes. Erhielt den Namen, weil er das Webersschiff (Schottspool) immer schnell durchwirft. (Fift) und dann hinterdrein mit Kamm und Schesmeln knirrt.

Finken (S. 317) ju 2) Finker (Samb. Alt.): schlechte Kerle, die sich zu Helfershelfern der Werber und als beren Zubringer, oder bei fogen. Selenders kaufern, misbrauchen.

Fisch. Fischblaas. Mit de Fischblaas! soviel als gefehlt! es wird nichts draus, zerplat in Nichts gleich der Fischblase.

Fisch is en dur Geten sagt die Hamb. Alt. sparsame Hausfrau, man mut dat Fett darto doon. (Beim Fleisch, bas daher wohlfeiler ift, kauft man das Fett mit.)

Fir (34.): start, brav 3. B. dat is en sir Peerd. 2) (Geg. von Arummendiet, Wilster): nicht nicht ichief, grade gewachsen. En lang fir Frosensminich: ein wohlgewachenes Frauenzimmer.

3) fertig, hurtig, gewand. Am häufigsten und allgemeinsten wird es im Holst. für fest, mannhaft gebraucht.

Mester Fir. (S. Mester.)

Fir: Hund und pleonaftice: Firkhter. (Hamb. Alt.)

Flamme, Seeflamme, auch Seeflagge: die Meerneffel actinia L. ift die Nahrung der Makresten. Ihr Genuß foll den Kieler Muscheln die Wirstung mittheilen, daß man davon aufschwillt, wenn man die Muschel ist. Zwiebeln in den Topf zu den Muscheln gethan, foll den Gift ausziehn. Die sich nach dem Kochen nicht spaltenden Schalen sollen ein Zeichen senn, daß eine vergiftete Muschel darin sitzt.

Flaschappel 2) auch der Melonenapfel.

Fleege. En Dutsche Fleege nennt man zum Gegensatz ber spanischen Fliege bas Ziehmittel Sauersteig und Meerettig.

Rleier (Billmarber): Stich in ber Seite.

Fleut (S. 326): die Trinkglaser Fleuten sind ohne Fuß, damit sie nicht hingesetzt und nach

Bequemlichkeit ausgetrunken werben konnen. Sie werden auf einmal ausgetrunken und dann umgestürzt. Eine Fleute halt ungefähr eine achtel Bouteille Wein.

Floreat. So wie der Kaufmann sein Floreat Rommerzium! zur Gesundheit bei Tische einsett so und nach jenem trinkt der Marschbauer: Floreat de Bookweeten! dem andern zu, das zarteste empfindlichste Korn, von dessen Gedeihen die Erndte aberhaupt abhängt.

Flott. Dat Schipp is flott: das Schiff ift in Fahren, vom Sande oder Ufer ab und los.

Se leebt flott: sie lasson aufgehn, leben locker, sind immer wie in der Fahrt.

Flugge, flugt (Samb. Alt.) Se is flugt: er hat balb ausgehandelt geht mit Gile, fliegend, dem Banfrot zu.

Flugs: ungefahr. Et wiggt flugs 40 Pf.: es wiegt ungefahr 40 Pfund.

Flunkern. Wegflunkern (Kr. G.): unvermerkt auf die Seite schaffen. Slufchen, fluschig fin: alles unordentlich burcheinander werfen oder thun.

Foolenfot lies: tussilago farfara.

Rimm bin Sot upn Matten: geb fchnell an!

Freed: Friede.

Geeb he man Freed: seh er boch ruhig, auch gebulbe er sich!

Freen. Das Subst. De Free: das Freisen. Daher (Hamb. Alt.) Wer en gode Free deit, deit en good Dagwark: gut gefreit, hat niemand gereut — ein gutes Tagewerk.

Freeten. Freetfist auch Freetfieb wie Brodtieb womit man (Billwarber) auch fig. ben Bauch bezeichnet.

Frolig nicht blos wie im Socht. sondern auch (Kr. G.) zufrieden. It bun damit frolig: ich bin damit zufrieden.

Frugt wie im Hochb. Frucht (34.) de Robett en gode Frugt: die Ruh giebt viel Milch und Butter.

Für

Für (S. 340) En Fürfreeter (K. G.):. ein Higkopf.

Fuust (S. 342) Fuust upt Ooge auch Fuust ant Oor: Mausschelle.

Furen gemeinster Ausbruck für huren. Daber ber Pobel en utgefurte Hoor: eine febr gemeine ausgenutte hure tauft.



:

· · ·

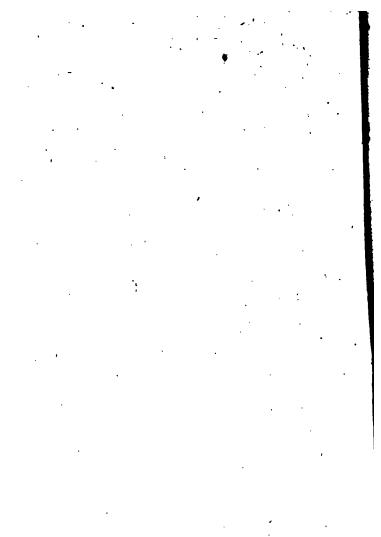

.

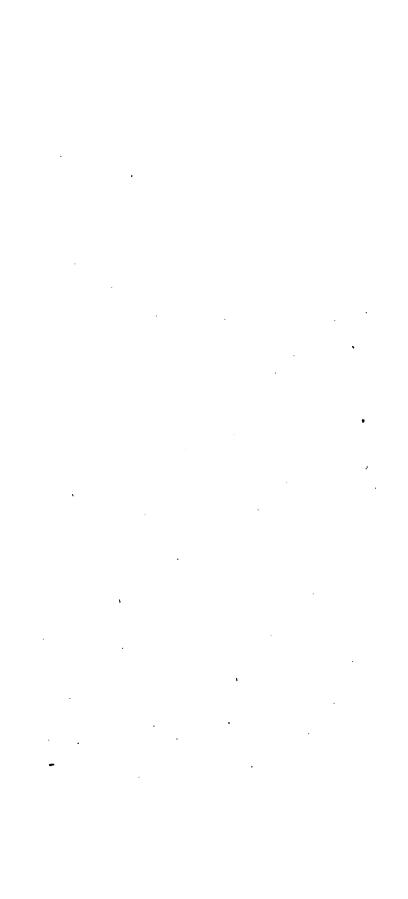



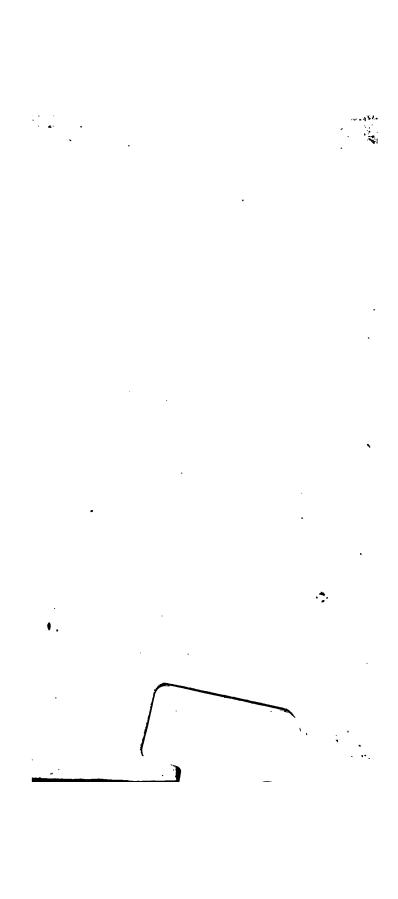

